

# Das Deutschre Model





# Der Inhalt

| Das Hochlandlager                          | p 1 |      |    | tr s |     |     |    |    | ,  |     |   | . 1  |
|--------------------------------------------|-----|------|----|------|-----|-----|----|----|----|-----|---|------|
| Woher der Altweibersommer seinen Namen     |     |      |    |      |     |     |    |    |    |     |   |      |
| Im Bergbauernhof                           |     |      |    |      |     |     |    |    |    |     |   |      |
| Wiener BDM, erlebt die Ostsee              |     |      |    |      |     |     |    |    |    |     |   |      |
| Gedicht: Septemberabend                    |     |      |    |      |     |     |    |    |    |     |   |      |
| Deutsche Jugendmeisterschaften 1938        |     |      |    |      |     |     |    |    |    |     |   |      |
| Junge Falangistinnen besuchten Deutschland |     | de I |    |      |     | 4 1 |    |    |    |     | , | . 11 |
| Disziplin brachte uns zum Führer           |     |      |    |      | . , |     |    | 4  | ı. |     | · | . 15 |
| Der Froschkönig und der Böttchet           |     |      |    |      |     | - 1 |    |    | 4  |     |   | , 16 |
| Wie die Schildbürger den Schnee über Somme | 16  | auf  | be | W    | a   | hr  | en | W  | 10 | 111 | e | 17   |
| Die Geschichte der Sandgrube               |     |      |    |      | 4   | , . |    |    | ь  |     |   | . 18 |
| Der Sängerkrieg in Henkenhagen             |     | p 11 |    |      | A   |     | 4  | +  |    |     | ٠ | . 19 |
| Jungmädel erzählen                         |     |      |    |      |     |     |    |    |    |     |   |      |
| Blümchen und ein Aal                       |     |      | ě  | ų.   |     |     |    |    |    |     |   | . 22 |
| Die Kinder von Kirwang                     |     |      |    | ,    |     |     |    | p. | ,  | ,   |   | . 25 |
| Blick in die Welt                          |     |      |    | p.   | 4   |     |    |    |    | 3   |   | . 28 |
| Unsere Bücher                              |     |      |    |      |     |     |    |    |    |     | ń | . 32 |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFUHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFUHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33



# Das Hochlandlager

Johl find in allen Tellen bes Meldes bie Contgeltlager ber Mabel beenbel. Un ben Ruften ber Norde nud Obler, guliden Wirfen und Wilchen und Wilden nud in bem fengerifden Bergen fanben ihre Jelte, Biele Zanfenbe fanben in bem froben gefunden Lagerieben sportliche Betücktigung, Frende und Gebolung. Allein 1705 Mabel gingen durch bas Mäbeilager Sochland, das befanders häufig unn fläften and Parcel und Staat und und jable reichen Andländern befucht wurde. Bie in allen anderen Lagern gewannen fir hier ein Bitb ber nathelichen und iconen Lebendeinsmen, in benen bas Mäbel von bente beranwäch.

Run liegt es ichon Tage hinter uns, und une ift, als ware es alles erft gestern gewesen: die breiten Reihen unserer Zeite in dem weiten hügeligen Gelände, inmitten der frischgemähten, dustenden Wiesen, der Wald dahinter und unsere Berge. Bertraut wie eine heimat ift uns seder Wintel in bieser Zeit geworden!

Born auf ben Biefen haben mir Sport und Symnaftit getrieben, luftige Jungmadelstaffeln und Grenzballpiele veranstaltet. Etwas erhöht darüber lag unfere Sanitatsbarade, die gang in fauberem Weiß erstrahlte, und in der die wenigen Reinen Leiden schnell geheilt wurden.

Un der Ruche mit den bampfenden Gulaichtanonen porbei ging es jum Kameradichaftshaus, das im Stil eines oberbagerifchen Bauernhaufes errichtet worden war. All unfere vielen Gafte nahm es bei ihren Besuchen auf.

Ein Wegweiser zeigte etwas in ben Walb hinein. "Für bie leibende Menschheit" ftand zu unser aller Bergnügen barauf, benn hier waren ber Rilbtätigfeit Schranfen gesett — Arztin und Gesundheitsdienstmäbel flagten über größten Arbeitsmangel.

Bon den Duschanlagen, die besonders an den heißen Tagen für nan das Schönfte im Lager waren, sahen wir hinunter zum "Feldberenhügel", dem Sig der Lagerleitung . . . Und wie schön waren unsere Zelte! Sie waren so gang zu unserer Beimftätte geworden. Immer waren sie mit frischem Grün gesichmudt. Bettgestelle und holzböden hatten wir darin, Regale sur Schuhe mit einem echten eigenen Binsenvorhang und dazu einen selbstgesertigten Papiertord aus Rohr.

Uber allem aber ftanb unfere Fahne! Morgen für Morgen haben wir anter ihr unferen Sag begonnen, und oft haben wir auf die aus Steinen gelegte Karte Großbeutschlands ju ihren Führen gesehen. Rot mar die brennende Grenze, rot die abgetrennten Gebiete und blau die Fluffe, die burch unfer Land gleben. —

Jeder der Lagergaue hatte mit welthin sichtbaren Holzbuchstaben seinen Namen auf sein Lagertor geschrieben, "Zwergenreich", "Schlaraffenland", "Freube und Zucht" hiehen sie, — nur
an unsetem Lagertor stand noch immer ein aus Holz gesägtes Weibleln, das mit schielenden Augen verzweiselt nach seinem Wann Ausschau hielt, den man ihm beim Räumen des Lagers mit einem Stud des eigenen Armes geraubt hatte. Das hatte uns das porangegangene Lager noch zurüdgelassen. Wenn unser Name seht auch später gewählt wurde, das für sollte er besonders schon werden!

Und eines Morgens hatten wir ihn! Barum hatten benn gerabe wir die melften Diadel aus der Oftmart bei une! "Grobdeutschiand" sollte leuchtend vorn auf unserem Tor stehen. So
bildete denn die auf holz gemalte Karte des Deutschen
Reiches die Spize unseres Lagertores. Großbeutschland wollten
wir tennenletnen und erleben, in Schulung, Felern, Tanz und
Lied, mit seinem Ernft und seiner Fröhlichfeit und all seinen
Schägen an Liedern, Tänzen, Sagen, Märchen und vergnügten
Schwänfen.

Wenn neue Gafte aus dem Kamerabicaftshaus herüber in unferen Lagergau gingen und verwundert an unferen Zelten die Schilder "Steiermart", "Kärnten", "Riederdonau" lasen, tamen stolz unfere Rameradinnen aus der Ostmart herzu. Run konnten sie ihnen auf der Karte ihre Heimat zeigen, von ihrer Landschaft und ihrer Arbeit dort erzählen. —

Wit Madel des zweiten Lagers waren Gludspilze, das muß man icon fagen. Der Stellvertreter des Führers sollte mit der BDM.-Reichsreserentin zu uns ins Mädellager tommen. Das sonnten wir saum fassen, und wir zweifelten auch dis zum Schlut noch ein wenig daran. Dann aber fuhr Rudolf Seh unter dem Klang der Fanfaren und Trommeln unserer Pimpfe ins Lager ein.

Droben auf der Wiese begannen die Jungmadel mit ihren Spielen, und gegenüber zeigten die Mabel eine fein ausgeglichene Körperschule. In einem anderen Lagergau lang ein oberbaperisches Bollslied nach dem anderen auf, und als Wastl Fandert dann fragte, ob sie noch eine fingen durften, meinte



Rubolf Beg lacend: "Ja, fingt mir noch eins!" Dag' wir da gestrahlt haben, tonnt ihr euch vorftellen. —

"Du, halt's icho gehört, heut' foll ber Reichsjugendführer tommen!" "Dos glaub i no net ganz!" Aber hoffen taten wir es dafür alle. So liefen wir benn in freudiger Aufregung herum, Grete ichlüpfte durch das Didicht, um frisches Reifig zu holen; Irmi hing noch flint eine neue Girlande um unfer Zeltschild.

Die Zelteingunge wurden frijch geschmudt, Die Zelte blantgescheuert, hunderterlet Dinge noch ichnell gebaftett und ausgebestert, benn bas war tige, wenn so hohe Wafte unser Mabellager besichtigten, wollte jede Lagerichar bie beste jein.

Dann trat man an zur Körperichule, zum Tanz. zum Singen, zur Ballgumnaftit, wie man gerabe eingeteilt war und machte noch ein letztesmal die Ubungen, die wir morgen unseren Gasten zeigen wollten.

Rach einer langen Racht, in ber man bes öfteren aufgewacht war, war nun endlich ber große Tag ba. Wir warteten und warteten auf das Signal. Dann endlich flangen die Fanfaren und Trommeln ber Pimpfe, ber Reichsjugendführer fuhr mit seinem hohen portugiefischen Gaft, Ezzellenz Robre Guebes und seiner Begleitung, im Lager ein.

Drüben auf ber gegenüberliegenden Bieje feste Must ein, etwa 200 Mabel begannen mit ber Körpericule, und die Jungmabel liefen luftige Staffeln. Run besichtigten die Gaste die Ganitals-barade, in der sich unsere "Kranten" ichon auf ben Besuch freuten. Auf dem "Felbherrnhugel" wurde eine Ballgamnastif in den neuen Gymnastikanzugen vorgeführt, und dann klangen unten im Lagerogan IV frische Jodler auf. Jum Abichlus zeigte

Oben: Der Reichsjugendführer begrüßt die Mädel des Hochlandlagers, neben ihm Exz. Nobre Guedes, der Führer der portugiesischen Jugend. Rechts: Der Stellvertreter des Führers freut sich gemeinsam mit der Reichsreferentin über das frohe Lagerleben



ein anderer Lagergau in den bunten, farbenfrohen Tangliedern einen fröhlichen Tang. Später waren wir dann vor dem Thingplat im offenen Biered vor unseren Wimpela angetreten. Während wir auf den Reichsjugenbführer warteten, der hier zu uns sprechen wollte, dachten wir an all die schönen Stunden, die wir auf diesem Plat erlebt hatten

Bon bet Freude, uns hier als die Bertreter einer neuen, gefunden Generation vor sich stehen zu seben, die leine Rlassen
und Unterschiede mehr kennt, sprach der Reichsjugendsührer ...
Und jede von uns nahm sich in dieser Stunde noch sester vor,
so zu sein, wie Baldur von Schirach es uns in seiner Rede
jagte: In allem, was wir tun, so aufrecht und ehrlich zu
handeln, daß wir jederzeit vor unserer Jahne bestehen
können, Mis wir dann alle in den Gruf auf den Jührer und
unseren hoben Gast, Ezzellenz Robre Guedes, einstimmten, war
jede von uns stolz darauf, daß wir dem Jührer einer auständischen Jugend unser schönes Lager zeigen konnten.

Es tomen Tage mit Regen — aber was machte uns bas! Da nahmen wir eben unjere Zeltbahnen über, die uns vor jebem Tropfen schützen. So gemütlich war es, sich in ben Jetten Lagergeschichten zu erzählen — und im übrigen schien uns boch die Sonne, auch wenn wir ein paar Stunden hindurch unseren weiten Lagerplag nur durch

einen feinen Goleler feben tonnten . . .

Ie länger wir in unserem Rabellager gewesen waren, um so mehr spurten wir, wie die Worte "Freude und und i", die Mädel über das Tor des einen Lagergaues geschrieben hatten, Ausdruck unseres Lagers waren. Zu ernster Arbeit waren wir ins Hochlandlager gekommen, aber auch die Freude und der Frohsinn hatten hier einen großen Plat eingenommen; und beides zusammen, die Arbeit an uns selbst und die Freude in der Kameradicatt, haben uns die Krast gegeben, die wir sur surseren Alltag brauchen.

Den Dant dafür muß jeder unserer ausländischen Belucher aus unseren strahlenden, braungebraunten Gelichtern gelesen haben; und wir verktanden, aus welcher Ueberzeugung heraus einmal eine junge Amerikanerin bet uns im Lager sagte; "Man tann das neue Deutschland nicht verftehen, wenn man nicht selbst hierhergekommen ift!" Rartha Sartmann.





Sport, Märchenspiel, frohe Lieder mit dem Wastl Fanderl und eine vorbildliche Disziplin und Ordnung, das waren die Eindrücke, die der Reichsjugendführer und seine portugiesischen Gäste auf dem Lager - Rundgang hatten

# Woher der Altweibersommer seinen Namen hat?

"Bleibt nur rubig hier, Stroh habe ich genug für euch, und die Stadt erreicht ibr heute abend doch nicht mehr", fagte Mutter Frecien. Mir hodten ein wenig mude um den großen, groben holztisch, braufen vor dem hauschen unter ben brei hohen Kiefern. Die Sonne hand ichon tief zwischen den Stämmen und warf lange Schatten auf den weichen Roosboden.

Wir gingen, ahne viel zu reben, hinter ihr her in ben fleinen Schuppen, der noch ber anderen Seite zu lag. Stroh war allers bings genug da, und weun wir die Tür offen ließen, konnten wir im dämmrigen Licht noch ichnell unfere Schlastatten berrichten. "Nochts macht ihr die Lute hier auf, dann scheinen die Sterne herein, damit ihr euch auch nicht zu surchten braucht."

Nicht lange banach fahen wir wieber vor bem Saus um ben tlobigen Tifch, ber fest in den Baben gerammt mar. Die Sonne war untergegangen, nur ein schmaler roter Steeisen fand noch einen Augenblid am Rand ber Erde. Darüber mar der Simmel hell, fast burchsichtig grun. Der Abendstern leuchtete filbern.

Auf der nahen Bieje begannen die Grillen jn giepen. Bie ein zartes Geipluft zogen fich herbstiaden durch die Abeadlust. "Altweibersommer", lagte hanna. Indessen war Mutter Freesen zu uns getreten. "Bift ihr auch, woher der Altweibersommer seinen Ramen hat? Rein? Dann muß ich es euch erzählen: "Bor langer Zeit lebten am Rande eines tieinen Dorfes mitten im Mald fünf junge Mädchen. Die waren so ichon, bah alle Burschen ringsum sich um sie bemühten; aber sie wollten teinen erhören und wiesen alle Freier lachend ab. ". Eines Tages tlopsten fünf junge Burschen an ihre Haustür, die waren gertleidet wie die Bauern des Landes, aber so schon von Gestalt und Gesicht, daß sie ihnen gar bald gesielen. Es währte nicht lange, da willigten sie darin ein, sie am Abend im Garten zu tressen, und die Burschen, die von den abgewiesenen Freiern im Dorf nicht viel Gutes über die Mädchen gehört hatten, rühmten sich schon ihres leichten Sieges.

Aber die Radden [pracen in ihrem Uebermut: "Wir muffen ihnen einen Streich spielen. Laft uns unfere Kleider pertaulden und unfere Kopftucher und seben, ob fie den Scherz rechtzeitig merten." Am Abend knarrte das Gartentor leise in ben Angeln, die Burichen stellten fich einer nuch dem anderen ein, aber sie nahmen jeder die saliche mit sich. Es dauerte nicht lange, da mertten sie ihren Iertum und beschiosen, am nächten Abend von neuem ihr Glud zu verluchen.

Es waren fünf junge Pringen, die fich in einfache Bauernburichen verwandelt hatten und ausgezogen waren, die iconften und treuesten Madchen bes Landes zu suchen und als ihre Gemablin beimzusubren. Bier Abende lang hielten die Madchen fie zum Rarren. Am vierten aber fagten die Burichen zueinander: "Fünfmal wollen wir es versuchen; beim fünftenmal aber sollen fie bitter gestraft werden."

Es mar ein warmer Ceptemberabend - fo wie heute. Die Die Diebeden hatten fich einen neuen Schert ausgedacht, jum letten-

mal, wie fie fich felbit beruhigten; benn es war ihnen nicht wohl bei bem Gedanten. Riemand im Dorfe tonnte fo feine Faben fpinnen wie fie. Sie fuchten Die feinften beraus und webten que ihnen ein frinmebbunnes Ren. Mie ber Abend tam und bas Gartentor leife in ben toftigen Ungeln tnarrte, ba ichliden fle behutfam bie idmalen Wege entlang, und wie die Burichen fich roich und fuchenb naberien, marten fle thnen mit leifem Laden das fpinnwebbunne Reg um bie Schultern, bag fie erichredt fteben blieben und vergeblich verfucten, bas bauchgarte Gewebe gu entwirten.

Da erhob fich ploglich ein Sturm, ber den Dadden wie Gis in die Glieber fuhr. Es murbe fo finfter, bag fie bie Sand nicht mehr vor Mugen feben tonnten. Gine Emigleit buntte es fle, bis ber Mind fich legte und fte bie Mugen wieber gu öffnen magten. Bon ben jungen Burichen war nichts mehr ju feben. Ditt ichweren Gliebern tafte. ten fie fich ins Sous gurud und gunbeten mit gitternber Banb eine Rerge an. Aber ale ber Lichticein Ihre Mugen traf, ichrien fle entjest auf: da ftanden fünf alte, hagliche Frauen um ben Tiid und faben einander veritort an. Bon threr Schonheit mar nichts übriggeblieben als bie gurten, feinen Sanbe, bie bie fpinnwebbunnen Heize gewebt hatten.

Tagelang schlossen fie sich ein und wagten sich nicht mehr unter die Leute. Aber wie es sa geht, irgendeiner hatte Wind von dem Unglud bekommen, und bald promten sie in hellen Scharen zu der stillen Wald-hütte, um die verzauberten Mädchen wenigstens von weisem zu sehen. Es dauerte nicht lange, da sprach man weit und breit nur noch von der "Alt-weiberhütte".

Co perging ber Winter, und ber Commer tam ins Land, und als fich ber Tag jahrte, an bem fie bie fünf

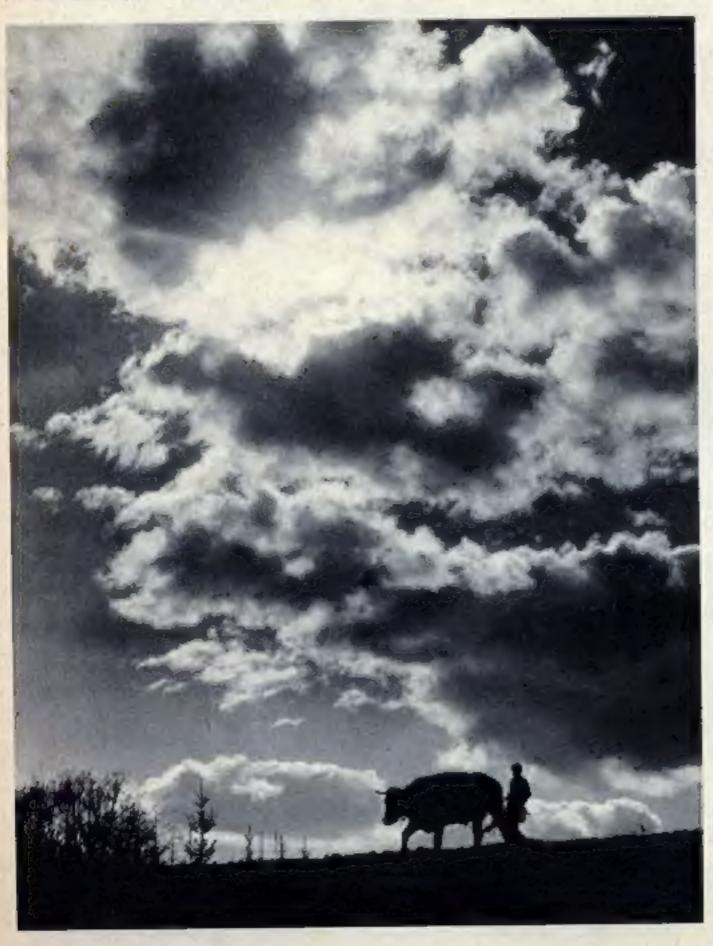



jungen Butichen in ihren Regen fangen wollten, litt es fie nicht mehr in haus und Garten. Mit unbeimlicher Araft zog es fie zu dem verstaubten Splunrad bin; es lieh ihnen teine Rube, bis fie wie im vergangenen Jahr viele zarte Reze gesponnen hatten.

Jahr für Jahr ipannen fie nun ihre feinen Faben und ftanben wartend am Gartentot, ob nicht bie fünf Burichen einmal wiebertamen und ben bojen Zauber von ihnen nahmen. An ben warmen Septemberabenben tamen fie manchmal bis bicht ans Dorf heran, und um fie wat die Luft erfüllt von ipinnwebbunnem Fabengewire. "Die alten Beiber fuchen ihren Sommer", jagten die Leute und wichen ihnen aus, wenn fie vorbeigingen.

Aber die Leute des Dorfes wurden alt und ftarben. Balb lebte niemand mehr, der die fünf getannt hatte, als fie noch icon und jung waren; und niemand, der fie fah, wollte es glauben. Aber immer wieder erzählten es die Mütter ihren Kindern und wiefen ihnen die feinen Faden im späten Sommer. Altsweibersommer", sagten fie, und wenn fie an die stille Hütte am Waldrand kamen, sahten sie Kinder sester an der hand und gingen raicher, während die Faden fich um Baum und Strauch jogen."

Mutter Freesen stand auf und wies in den mondhellen Garten; "So mögen sie auch heute wieder am Zaun stehen und warten und thre Fäden spinnen." Wir jahen und sahen in die Wipfel der Kiefern, die sich schwarz vom hellen Himmel abhoben. Mutter Freesen wandte sich noch einmal zu uns und gab uns die Hand: "Gute Racht!" Lore Reinmöller.

# Ein Abend im Bergbauernhof

Bollig für fich liegt die Stadt im Bergland. Die Ader und Sofe reichen zwar bicht bis an ihren Rand, wurzeln in mancher Borftadt noch fest wie ein standhafter Reft aus alter Zeit. Aber brinnen leben Menichen auf eine Welfe, die bas Land nicht begreift: Sie fann nicht, sie ernten nicht — sie arbeiten

geheht, immer in Gile an Maichinen, in Buchern und Papteren. Rein Bauer broben am Berg, in der Ginichicht, verfteht im Grunde feines Bergens, wovon und wozu bie Städtet feben.

Wenn aber einer Stadt, wie eben diefer, die ewig gleichen, vertrauten Bergitode por den Toren fteben, Stunde um Stunde den Blid einfangen und zurudleiten auf Walb und Almboben und Dorfer broben am Mittelgebirge, bann wachft immer wieder mitten aus ben Steinfaften eine ftabtfremde Sehnsucht.

Der Städter darf bort draußen nur zu Gafte gehen. Um Sonntag, mit Rudjad, Berggewand und Ragelicuben. Es ist die Laft der eingesperrten Städterarbeit, daß ste am Sonntag, wenn die Bauernarbeit raftet, Felertagsfille über den Dörsern liegt, sich für eine neue Woche vom Lande Freude und Krait borgen muß, borgen muß von dem Insichdaheimsein der Berghöse, aus der höffnungsreichen Juversicht der wogenden Kornselder. Bescheiden und still muß der Städter zum Lande tommen, wenn es ihm geben soll.

Wir Mabel hatten einmal im Frühlommer einen und einen halben freien Tag, und aus Bürowirbel, Bucher, und Altentram heraus ein liefes Bedürfnis nach Bergen und Bauern. Es hatte uns einer gefagt, wenn wir das finden wollten, was wir fucten, jo jollten wir ins Ravis geben, jum Latterer in der Grün.

Wir piegen vom Mipptal ins Navistal hinauf. Aus der Waldichlucht der Taljohle gludte ab und zu ein Blid auf Höje und Fluten an der Sonnleiten, oberhalb des Waldes. Denn die Höje fteigen nicht dis zum wildwasserbedrohten, engen Graben bes Baches nieder. Höher oben, wo das Tal weiter ift, der Ader troden und das Berghen würziger, da steht der hof in der Einschicht.

Rudwärts im Tal gibt ein flacherer Boden, maldlos und fruchtbar, Raum für das Dorf. Aber auch hier im Ort Navis icheinen die Säufer der anderen Rabe nicht zu suchen, Raum ein paar liegen um Rirche, Wirtshaus und Schule. Es sammelt ein jeder Hof seine Kaer rund um sich, und so streut fich auch hier wieder des Dorf weit über den Sang hin, — Hof



um Sof in ber gleichen Lage in die Felder gestellt, unbefummert um Nachbarichaft, Strafe, Auslicht, einzig nach Sonne, Wetter und Wind ausgerichtet.

Bum fechten Sot nach der Kirche, dem Latteret, sieht fich bet Weg eine gute Biertelftunde aufwärts. Behaglich breit fist ein flaches Sattelbach über dem wettergebeigten Oberftod und dem taltgetünchten Erdgeschoft. Ein weiter Flur, so blant gescheuert, bat unsere Bergichuhe zögern. Wir klapfen und öffnen die Studentur. Ein vielleicht zehnjähriges Dirndl steht neben der Wiege auf, läuft auf braunen Bloffühen vor uns hinters Saus, wo die Mutter Grünfutter schneidet.

Aus der Miese kommt die Bäuerin auf uns zu. Wir fraunen und freuen uns. Eine hohe, schmale Gestalt, ein rein binarischer Ropf mit feingeschwungener, schmals lägeliger Rase, blaue Augen unter einer duntlen Haatstrone. Die Bäuerin hat ein kleines Jimmer leerstehen und will uns gern aufnehmen. Wir richten uns ein, werten reichlich mit dem Wasser, dürsen uns in der Rüche einen Schmarren lochen und figen endlich geruhlam in der ersten

Abendduntelheit, vor allen Tellern am Stubentifch.

Jebem Antommling muß diefe Stube Beim merben. Ste tonnte faum ichlichier fein. Gingiger Bierat ber bis oben getafelten Banbe eine Schnigleifte, Die zunb um bie ichmere Baltenbede lauft. Aber bie Tur gur Schiaftammer ift wundervoll gefdnigt unb bemalt, bas eingig Bunte in ber Giube. Johann Rorer, Die Bahl 1728, und bann Ratherina Mymangerin fteht baran -Ramen und Wert ber Bor: fahren beute noch fait eingiger Schmud. Wir |puren ben ficheren Geichmad, ber das Erbe von Generationen ift, in ber Saltung und Burbe ber Stube

Eines nach bem anberen fommen die Sausleute herein, bie ichon früher am Abend gegeffen und vor bem Duntel-werben noch eine Stunde in Saus und Stall gewerft haben.

Buerft figen ba Rinbet auf ber Djenbant, bie gebnjab. rige und brum icon et. machien mutterliche Tona, ein quedfilbriger, ftoppel. föpfiger Schulet, ber Luis, und bas anichmteglame Diotbel. Bir verluchen Gefprache, aber bie Rinber möchten lieber erft Mugen und Ohren gebrouchen, Wie eifrig fle alles Frembe an uns abe taften und abhorden. Richt ichen ober verichredt, aber fill und behutfam nehmen fie bas Reue auf.

So tlein fie find, sie ruhen ichon test in sich, benn jedes von ihnen stellt etwas Wichtiges dur in ihrer Welt, Eine kleine Frau und Hausmutter die Tona, die gang das gütige Lächeln ihrer Mutter um den Niund trägt. Der Bub ichon Bauer und Herr im haus ... Und das Moidet täuft gleich zum "Poppele".

wie bas ichreit, beruhigt es und gibt ihm bas perworfene Spielbing wieder . . .

Bir find Stadtmabel, gingen viele Jahre in manchetlei Schulen — wir muffen es jugeben, manchmal haben wir ein wenig ben Bildungsduntel gehabt. Aber wo bleibt der vor diefer Bauersfrau? Sie redet nicht viel, aber hinter febem Wort ficht ein ganzes Leben voll Klugheit, ein ganzes Leben voll Chaifen an einem Werte, besien Gedeihen immer um sie Reht, ihr sortwährend Freude und Sicherheit bringt. Wir werden so bescheiben vor diefer Frau.

Sie ergählt uns Seichichten aus dem Dorf — von ihrem Seimathofe weiter unten an ber Lebne des Talausgunges, der wie dieser ein Erbhof ift, von dem Göhne in die Stadt hinausgezogen und große Männer geworden sind, während in der Heimat die Kraft des Geschiechts nach Innen in die Tiese gewachsen ift.

Sie ergablt von Schähen an iconen Schnigereien und bunten Raften, die dies und jenes Saus birgt; fie fennt ben Wert und Sinn der Dinge, und weiß, wie fie entftanben find. Gie ergablt

von der Arbeit des Jahres auf den Feldern und Almen, won Solzarbeit und Stadelbau, von Werden und Bergeben der Menichen und ihren Eigenarten.

Daneben haben fich jest die Rinder an den Tilch herangetraut und ein Spiel vorgekramt, ein Legespiel, mit "roten, galen und blaben Brödlen". Wie still und verträglich und doch gang unbändig fröhlich die Rinder werten. Die "Große" steht ein wenig barüber, sagt auch einmal etwas in unser Gespräch, — nicht vorlaut, nicht altklug, aber auch nicht kindisch, — am rechten Fled sitt schon ein jedes Wort.

In der Ofenede figen nun der lange, blonde Bauer und Seiner, ber Junglnecht, rauchen ihre Reggelpfeileln und werfen ab und zu den festeren Rlot von einem Mannerwort in die Weiberreden . . .

Der Abend geht in die Racht über. Wir find erft feit Stunden hier und haben doch ichon erlebt, was wir uns zu erleben iehnten: den Segen des von felber, aus dem Urgrund der Erde Gewachsenen. Gewachlen find die hofe an den Leiten, Stein auf Stein, Batten auf Batten nach dem Gefeh von Jahr-hunderten. Ruhe und Geduld atmet aus dem Reifen des Korns, Ruhe und Geduld aus dem heranreifen der Menschentinder, an denen der Segen der Erde erwirft, daß sie zu Edelleuten werden, Edelleuten im Bergbauernhof.

Annelien Türmer, Innebrud.

# Wiener BDM. erlebt die Oftfee

Wit fahren mit der ftohenden tleinen Bahn von Lübed hinauf gegen die See, Jum erstenmal find wir im Norden des Reiches und erleben nordbeutsches Wesen in Landichaft und Menschen. Alles ift uns noch neu und mertwärdig; die Kleine Bahn, in beren Abteile man unmittelbar von außen einstelgen kann, die Heidelandschaft drauhen, die weite Ebene.

Licht ift die Landschaft und licht find die Menschen. Die drei Schulmädel, die uns gegenüberfigen, find richtige Flachstöpfe. Wichtig und überlegen schwahen fie aus der Schule. Sie find natürlich alle im Jungmädelbund und erzählen fich fleine Erlebniffe. Wir staunen unwillfürlich, wie selbstverständlich es für sie ist, daß sie im Bund sein tönnen, und denfen daran, was das noch vor turzem bet uns in der Oftmart hieß, "Jungmädel sein", wie viele Gesahren und Schwierigkelten damit verbunden waren. Aber dann fällt uns ein, daß auch unsere Zehnsährigen balb sa sicher und selbstverständlich in der Sitter-Jugend stehen werden wie diese Nordmärker Jungmädel. Es ist schon, das zu wissen.

Ditenborf ift erreicht, unjere Endfiniton. Bir verlaffen ben Bug. Ein freundlich grugenber Bahnwarter, ein fieines Gartden. Eine halbe Stunde geht es jest burd Gand und Beide; einfame Bauernhaufer, Biehweiden, fleine Geen und Föhrenwälder begrengen bie Gict. Rur ab und ju begegnen wie einem Menichen, einem Bauern ober Sirten. Gigenartig ift die Stimmung ber Landicatt bier: flache, weite Sugelwellen, ftilles Land, über bem ein heller, großer Simmel Reht. Dann find wir in Dibbelburg. Es ift ein fleines Dorf mit alten, fpiggiebeligen Saufern und breiten Jachwerticheunen. Mitten bein liegt swifden Blumen und Strauchwert ber große Bau des ehemaligen öfterreichijden Billemertlagers, in bem wir brei Wochen mohnen werben. Der rote Robsiegelbau icaul fauber und freundlich aus. Dir merben fehr berglich begrüßt. Die Beamten bes Silfswerts find faft durchweg Defterreicher und freuen fich, bah Landsleute tommen.

Dann erhalten wir unfere Schlafplage zugewiesen. Die erfte Racht im Lager bricht an, und fast im Einschlafen stellen wir uns nach die Frage, die heute tagsüber immer wieder auftauchte, die uns hinter jeder hügelwelle lodte und narrte: "Wann tommen wir an die See?" — —

Unfer Lager ist herrlich! Wit haben elf Schlaftaume, einen großen Speiselaal mit einer Kantine, eine riesige helle, blitsiaubere Küche, Waich und Duschräume und einen großen Garten. Wir haben natürlich gleich in den ersten Lagen das ganze haus und alles, was noch dazugehört, gründlich durchitöbert und in Besitz genommen. Jede hat etwas gesunden, was sie besonders interessiert: den Gemüsegarten oder den Stall, den Sportplatz, die Medizinbälle oder die Lagerbücherei ...

Diese umfaßt 1700 Banbe, und mir tonnen fie beim besten Willen in unserer Freizeit nicht ausleien. Für besonders ausgesallene Gemüter stehen noch eine Hauswertstätte und eine Räucherlammer zur Berfügung, denn bas Middelburger Lager steht auf dem Prinzip der Selbstversorgung. Auch das Wosser wird für uns mit einem Pumpwert eigens aus der Tiefe geholt. Jum Baden aber haben wir den Riddelburger See, wenn wir nicht . . .

Ia, wenn wir nicht an die Oftsee gehen! Das erstemal war es wohl am schönften. Es war gleich in den Tagen nach unserer Antunft. Ich konnte es nicht erwarten, an die See zu kommen, und benützte die Gelegenheit, daß ein Wagen von uns hinaufsuht, um mitzusahren. Es war schon abends, den ganzen Tag über war es gran verhangen gewesen, nun nieselte es. Die Lust war still, eine Geltenheit hier, wo es gewöhnlich Wind oder Sturm gibt.

Wir glitten burch bas schattenduntle Land, am Simmel aber ftand eine selligteit, ein Zwielicht, bas bis tief in bie Racht hinein dauert. Gang eigenartig berührt uns dieses helle Scheinen in ber Racht, wir mussen uns erft baran gewöhnen.

Run macht die Strafe eine Biegung, und zwischen Bäumen sehe ich die See. Grau wie ein bleierner Spiegel liegt fie, im horizont verschwimmend. Nebel gieht, duntlere Streifen des Wasters verraten die Strömung. Man sicht teine Wellen, nur das Gludsen und Waschen an der Userböschung tont herauf. Lange möchte ich hinaus in die Weite und den Nebel ichauen, aber ber Wagen fährt weiter . . .

Biele Male waren wir ichon an ber Oftset baben, und jedesmal ift fie anders. Wir haben 7 Kilometer zu gehen, die wir sie erreichen, aber wenn wir auch manchmal barüber stöhnen — es ift doch gut so. Der lange Weg mit der gesammelten Erwartung beschentt uns dann sedesmal um so schöner mit dem Andlid; den langen, stürmisch rollenden Wellen unter hellblauem himmel oder dem leise zitternden Grau des Wassers bei diesigem Wetter.

Gang weiß ift der Sand, wir laufen ichnell ins Baffer, benn die Luft ift talt. Aber dann tonnen wir auch fo bald nicht wieder heraus, es ift zu verlodend, hinauszuschwimmen. Warm pridelt bas Blut durch den Körper, es ichwimmt fich leicht und angenehm in der Gee.

Wenn wir daheim "Landschaft" sagen, meinen wir die Berge. Wir tonnen uns gar nichts Größeres und Gewaltigeres vorstellen und bedauern alle, die sie nicht in der Rabe haben, die weit draußen in der Ebene wohnen mussen. Dier erst haben wir ersahren, daß auch eine Landschaft ohne Berge großartig sein tann, daß es nach ein anderes gibt als sie: die See, Wir spüren ihre ganze Schönbeit und Größe, lernen sie verstehen und damit auch die Menichen, die hier leben. Das ist das Schönste an unserem Lager in Niedelburg. Felicia Pupp.

# Septemberabend

Run will bas reise Jahr ein lettes Mal sein Lenchten in ben klaren Abend tragen, auf fahlen Zelbern liegt ber Ruch von Brot. In schmalen Rinnen schwanten schwer die Wagen, schwarz sieht der ferne Wald im blassen Rot bes späten Lichts. — Bersunfen ruht das Tal.

Du weiht bich wie die Felder ganz bereit. Im Feierabendläuten fpurt dein Schweigen der tiefen Spur der lehten Wagen nach. Du siehft des Sommers Clanz sich dämmernd neigen und siehft den hof, der Ernte gutes Dach, und gehft gejegnet in die stille Zeit.

Lore Reinmöller, Ruhr-Rieberrhein.



3m reichen Flaggenichmud und mit gaftfreier Berglichfeit empfing Frantfurt nabezu 2800 Bettfampfer und Rampfrichter. Dan batte fich teinen befferen Bintergrund für biefe bebeut. famen Tage denten tonnen als bie alte Aronungsftadt bes Reides mit ihren mertvollen Rulturbentmalern, überftrahlt vom Glang einer taufenbjahrigen Geichichte und bem Geift Goethes. Frantfurt ift eine Stadt ber Gegenjage; voll geicaf. tiger Unruhe und ftiller Altftabtromantit; Dittelpunft moder:

Rach zwei barten Rampftagen, bie bie erften Borenticheibungen brachten, versammelten fich die Tellnehmer im feftlich geichmudten Saalbau, um bier ihre felerliche Berpflichtung abgulegen. Getragen von der hillen Weihe bes Raumes, richtete Gauleiter und Reichsftatthalter Sprenger bergliche und ernfte Borte an bie Sportjugend. Musgehend com ichweren Rampf ber Sitler-Jugenb um ihren Totalitätsanfpruch und ihrer gemaltigen Entwidlung, fprach er allen unpolitifchen Organisationen bas "Recht auf bie Jugend" ab und ftellte ihnen bas Ibeal bes Turnvaters Jahn enigegen, ber aus ber Jugenb Soldoten machen wollte. In enger Bufammenarbett zwifchen Reichsjugenbführung und Reichssportführer werbe ber Jugende iport nun gu höchften Leiftungen führen. Mus ber Jugend im Sport erwachle ein Boll im Sport, das einmal das Erbe Abalf Sittlers übernehmen mulle.

Der Chef des Amtes fur Leibesübungen in ber Reichsjugenb. führung, Obergebietsjührer Dr. Golunber, dantte bem Gauleiter für feine Unterftugung und fprach über bie Leibes.

erziehung der hitler-Jugend, die auch den Wehrsport in fich einschließe, sowie die Jusammenarbeit mit dem Reichsbund. Aufgabe dieser Zusammenarbeit sei es, die Beken zu entdeden, und jedem jungen Deutschen den Weg nach oben zu bereiten, der die innere Kraft bazu in sich trage. Der Rieg dieser friedlichen Zusammenarbeit habe dereits gute Erfolge gebracht. Zugleich aber wolle die H. einen neuen App des Wetiscmpiers schaffen, dem en nicht darauf ansomme, daß er Sieger werbe, sondern daß er lämpse.

Der Diabeliport begann am frühen Donnerstag (25 August) mit ben erften Borentideibungen in Tennis und Rollichublaufen, die mit großer Spannung verfolgt wurden und manche Aberrajdung brachten. Waren doch gerade diese beiben Sportgruppen im vergangenen Commer von allen Obergauen ftart vorwärtsgetrieben und gepflegt worden, und eine beachtliche Jahl an jungem Rachwuchs versuchte fich mit bereits anerkannten Weisterlanen zu messen.

Wenn man tieine nervoje Fehlpuntte überfteht, fo ergab fich auf der Rollichubbahn ein Bild gelchulten Könnens und ursprünglicher Anmut, die fast unerschöpflich scheint an perionlichen Einfallen und Eigenart. Es bleibt hier nur zu wünschen, daß es immer mehr Kamerabinnen möglich gemacht wird, diesen anmutigetraffen Sport zu pflegen und flets weiter auszubquen.

Aukerfte Konzentration lag über ben Tennisplägen, mo vom frühen Diorgen die in den späten Abend die Entscheldungen fielen. Es mar nicht leicht für die jüngeren Terlinehmerinnen, gegen anersannte Turnierspielerinnen anzutreten Auch hier wird ber Rachwuchs sich bald behaupten können

Es ist schwer zu fagen, wo ber Rampf janer und das Glud wechjelvoller bet den verschiedenen Obergauen war: im Schwimmstadion aber bei den Ausicheibungen ber Leichtathletst. Das Urtell der Rampfrichter und alten Sportmänner war eindeutig: daß hier überral überraschenbe Leistungen erzielt wurden, die an die Spigenklasse ber Alteren reichen. Dier bes
wies sich nicht nur die gute und enge Jusammenarbeit mit bem
Reichsbund, sandern auch die jahrelange und intensive Sportarbeit

der Einheit, Die heute bereits jedem gefunden und wellensstarten Dlabel die Grundiagen einer guten Allgemein-leiftung auf allen Gebieten ber Leichtathletit mitgibt.

Die Ergebnisse mögen für sich selbst sprechen, mögen die einen froh und ftolg über ihren Sieg machen, die anderen zu größezem Einsat anseuern. Allen aber geben sie uns das Bewußtsein, das wir mit unserer Sportarbeit auf gutem Wege sind und bei unermüdlichem Einsat und Arbeiten an nus selbst im nächken Jahr noch mehr erreichen werden. --

Das weite Rund des Frankfurter Stadions war zur Schluftveranstaltung mit 50 000 Juschauern besett. Eine große und
frohe Gewartung lag über dem weiten Platz als Fanfaren bas
Eintressen des Reichsjugendschrers und des Reichssportsührers
verlündeten, drach sich lauter Judel Bahn. Dann konzentrierte
sich alles auf die Rompsbahn, wo ein schoner Sieg nach dem
andern errungen und die Ergebnisse der Bozentschungen
oft noch überboten wurden.

Dann mar ber vierkundige, oft bramatifche Rampf ju Ende Die Sieger erhielten ben ftolgeften Lohn in ber Anerfennung bes Reichssportführers, Obergebietsführer pon Ticammer und Diten, ber bem Reichstugenbiührer feine Freube und Befriedigung aussprach über die Ergebniffe ber Jugendmeifter-

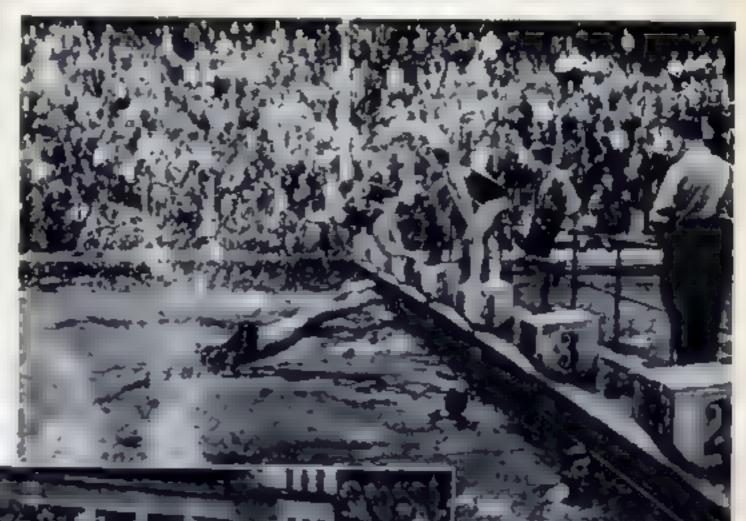

[chaften, Die Jugend set im gesamten sportlichen Lex ben damit zum Bortrupp geworden. Er dantte dem Reichsjugendführer für sein Bertrauen, das sich auf die Front übertragen habe und die Arbeit über vergilbte Fahren und Einzelziele hinweg auf den Bestand der Jugend ausgerichtet habe. Angesichts der besten Auslese beuticher Sportjugend dantte der

Voller Spannung verfolgen der Reichsjugendführer und seine Gäste (Aufnahme links oben) die einzelnen Wettkämpfe — Rechts oben: Wechsel bei der 4x 100 m Krauf-Staffet, SiegerObergauRuhr-Niedernhein — Links Endkampf im 100 m Lauf; vorn rechts die Siegerin Kohl, Hessen-Nassau, in der sehr guten Zeit von 12,3 Sekunden



Gut weren die Leistungen im Roitschuhlaufen. Die zweite von links, Marga Schäfer, Hessen-Nassau, siegte bei den Jungmädeln



Viel Anerkennung fanden auch die Pflicht- und Kursprunge Suse Heinze, Obergau Berlin, wurde Deutsche Jugendmeisterin



Sehr spannende Kampfe gab et im Schwimmen. Links die Slegern über 100 m Rucken, Sylviake Jarmann, Ruhr Niederrhain

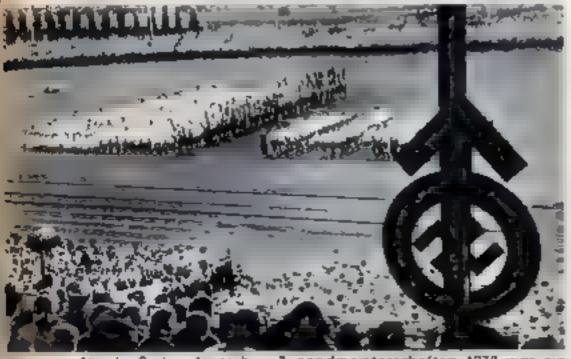

Abschluß der deutschen Jugendmeisterschaften 1938 war ein Appell aller Sieger und Siegerinnen vor Baldur von Schirach

Angesichts der besten Auslese deutscher Sportjugend dankte der Reichsjugendfährer sodann dem Reichssportführer für die geschichtliche Leistung, die num auch auf dem Gebiete der Leibeserziehung die Etnheit der Jugend hergestellt hat. "Ihr steht heute nicht allein hier, sondern als Repräsentanten einer groben Ibee!" Mit diesen Worten an seine Kameraden und Kameradinnen wies der Reichsjugendfuhrer über den einzelnen und das heute hinaus und gab ihnen ein hohen Ibeal: ein neues Spartu, in dem seder einzelne verluchen muh, seinem Bolt so gut und hingebend zu dienen, wie es nur möglich ist. Richt nur einige besonders Besähigte sollen Sport treiben, sondern die ganze deutsche Jugend soll in einer sportlichen Lebenstührung erzogen werden.

"Denn alles geichieht für die Bufunjt and Große des Reiches, und nur im Gebanken an das Reich ift es mobigetan. Die deutschen Ind des halb ein Beitrag jur Größe ber beutiden Bufunft und jurunft der Ration. Sie find mit ein Ausbeud des Dantes des jungen Deutichlands gegenüber dem Führer, der ber Führer aller beutichen Bugend ift."

Die beutiden Jugendmeisterschaften 1938 find festlich vertlungen. Ihr Geift und ihr Betenntnis aber werben uns gu neuem Einjag und größeren Lelftungen bestimmen, die nach den Morten bes Reichsjugenbführers "ein Beispiel höherer Lebensführung" find. Emma Paul.

### Die Ergebniffe ber beutiden Jugenbmeiftericoften 1938

BDRL; 100-Bleter-Lauf: 1. Robl (Seffen-Raffau) 12,3; 2. Robn. fen (Somburg) 12,4; 8. Brag (Mittelelbe) 12,6. Sochiprung: 1. Lodemann (Thuringen) 1,46; 2. Kruje (Rorbice) 1,45; 4 Gofeichlich (Schleften) 1,45. Speerwerfen: 1. Steinheuer (Weitmort) 40,14, 2 Amenbe (Oftland) 37,911, 3 Gaabe (Mittelelbe) 85,78. Fünftampf: 1. Beier (Schleften) 3628, 2. 3ager (Rurmart) 8406,5; 3. Stump! (Rorblee) 3397,5. Distusmerfen: 1. Comartau (Samburg) 86,84; 2. 3dger (Rutmart) 34,45, 3 Rehberg (Mittelelbe) 38,14, Beitiprung: 1 Brag (Mittelelbe) 5,85; Z. Burggraf (Beffen-Raffau) 6,26 3. Ctumpf (Rorbiec) 5,21. 80 Deter Burben: 1. Beter (Goleften) 12,1; 2. Mieneder (Rubr-Rieberrbein) 12,3; 8. Ciefclomifcg (Berlin) 12,6. smal 100 Meter: 1. Samburg 49,8, 2. Baben 50,2; 8. Berlin 50,6, Rugelftogen: 1, Jager (Rurmart) 11,39; 2. Unbeicheibt (Oftland) 11,37; 3. Dicter (Berlin) 10,54.

In Schwemmen: 108 Meter Kraul; 1. Karnag (Ruhr-Rieberrhein) 1:18,2; 2. Itilinger (Oftland) 1:15; 3. Feldmann
(Sachien) 1:15,6. 400 Meter Kraul; 1. Heldmann (Sachien)
6:05,4; 2. Thale (Operreich) 6.10,2; 3. Itilinger (Ofterreich)
100 Meter Brod: 1. Hartmann (Schleften) 1:26,4; 2. Grauthoff
(Westfalen) 1:30,9; 3. Heit (Hesten-Rassau) 1:31. 200 Bieter
Broft: 1. Precheida (Ruhr-Riederthein) 3:10,6; 2. Hartmann
(Schleften) 3:13; 3. Munderbaldiger (Obterteich) 3:16,1
100 Meter Rusen: 1. Kellermann (Ruhr-Riederthein) 1:23,4.
2. Heun (Mitteleibe) 1:26,3; 3. Schapit (Virteleibe) 1:27,2
4mal 100 Meter Kraul; 1. Ruhr-Riederthein-fi:13,8, 2. Schleihen 6:14,4; 3. Hochland 5:16,8, 8mal 200 Meter Bruft: 1. Ruhr-Riederthein 10:04,4, 2. Sachien 10:09,8; 3. Wien 10:13,5.
Annispringen: 1. Heinze (Berlin) 45,40 Blt.; 2. Harmligen
1Sachien) 43,73 Bit.; 3. Schloinagel (Francen) 42,94 Hit.

Notichuhlauten. BPB: 1. Lodia Wahl (Aranten) Blahmitet 3 114,2 Blt.; 2. Jenny Diosler (Helien-Rallau) Blz. 6. 112,6 Ptt., 3. Urjula Zuleger (Westialen) Blz. 9, 106,4 Ptl Jungmädel: 1. Marga Schöfer (Helien-Rassau) Blz. 4, 40,9 Ptt., 2 Gerda Filder (Mekfalen) Blz. 6, 40,7 Ptt., 3. Edith Erbrich (Helien-Rassau), Blz. 10, 38,5 Ptt. BPM. H. Paarlausen: Margrel Lauer Karl Walbed (Westfalen) Blz. 6, 10,6 Ptt., Anna Deisler/Kurt Ludwig (Baden) Blz. 11, 6,5 Ptt.; Böttger-Gilbert (Sachsen) Blz. 14, 6,8 Ptt., In. DI.: Erna Fishlein Lothar Biuller (Helien-Rassau) Plz. 5, 10,4 Ptt.; Liane Harimann Fred Emanuel (Westialen) Blz. 11, 8,5 Ptt.; Herta Horst Walter Keller (Hesisalen) Plz. 15, 8,1 Ptt.

Bei ben Tennistömpfen fiegte im BDR Einzel Urfula Rofesnow (Obergau Berlin) par Ruth Thiemen (Obergau Riedersiachten). Im BDN Doppel errangen Breitfeld Sallbauer (Leipzig) vor Juchs Rofenow (Berlin) ben Titel. Die bei ben Wetttömpfen des weiken Sportes in Frantfurt gezeigten Leiftungen tonnen ebenfalls als fehr gut bezeichnet werden.

# Falangistinnen besuchten Deutschland

Zu Beginn ihrer Reise waren die nationalspanischen Führeringen Gäste des Hamburger BDM., sie leinten hier die Arbeit der Untergaue sowie die soziaten Einrichtungen der HJ, und des Jugendamtes der DAF, kennen. Anschließend führen die zehn Spanierinnen in ein vierzehntägiges Freizeitlager des Obergaues Westfalen in Wittdün auf Amrum. Als Gäste des Reichsjugendführers nahmen sie am Parteitag teil, um sich danach in verschiedenen Führerinnen- und BDM.-Haushaltungsschulen über die praktische Arbeit des BDM. zu unterrichten.

Spanische Führerinnen in Deutschland! Wie im vorigen Jahre als sechs Falangistinnen eine Reise durch bas Reich unternahmen, tonnten wir festhellen, baß durch die ähnliche politiche Austichtung Spaniens und Deutschlands zwichen den Bertretern der Jugendorganisationen ein tameradicaftliches Berhältnis besteht, das ohne viel Worte die Aufgaben des anderen begreift. Wie sollten sich auch die Bertreter zweier Raitonen, benen die Liebe zu ihrem Land und die Berehrung für ihren Jührer über alles geht, nicht verstehen! Bor allen Dingen brachte uns aber das große eruste Erleben einer neuen geschichtlichen Epoche



unieter Lander, ja, einer neuen Epoche Europav, einander nacher In Deutichland haben alle Fuhrerinnen noch bie Beit por 1933 miterlebt, und in Spanien fteben die Dladel noch mitten in ber Umwalzung auf allen Gebieten des Lebens.

In Spanien ift Krieg! Mie eine Iniel des Friedens erichten den Spanierinnen fo Samburg, die erste deutsche Stadt, die fie betraten, thr Strafenbild, in dem ihnen vor allem die Answesenbeit der vielen jungen Männer aufstel — der junge Spanier fieht heute noch halb als Rind bereits an der Front und uberhaupt das gange Leben und Treiben in Deutschland.

Ju Spanien ordnet fich alles bem Gefeh bes Arteges unter. Und biefes Weich zwingt auch bem augeren Bild einer Stadt ben Stempel auf Alles ift für die Frant da. Die Manner tampfen, die France leiften Silfebienft, der gleich hinter der Ariegolinie in ben von Franco eingenommenen Gebeten beginnt.

Um fo ftarfer empfanden unjere spanischen Gafte nach all den Aufregungen und Anstrengungen, die auch fir hinter sich hatten, die Rube und Schönheit unserer nordsziesischen Landichaft und das frohe Leben, das sie im BDR. Breizeitlager Wittbiln umiting. Die Jugendherberge stand gang unter dem Zeichen der Jungen Spanteriunen. Reben der Halentreuzighne und der Jahne der Sitter-Jugend wehte an den Masten die rot-gelb-rote Flagge Rationals Spaniens. Im Ansang war den Falangiftinnen ein Lagerleben wohl noch fremd; aber wie schnell haben sie fich dann in unserer Gemetnichaft eingelebt!

An einem Abend hatten wir ein Stegreisiptel ans geseit, "Froichtonig" und "König Drosselbart" standen auf dem Programm. Jum erken Wale sahen unsere Gaste nun ein Marchenspiel des BDW. Mit viel Freude folgien sie dem bunten Geschehen, und bes sonderen Spaß machte es ihnen, daß sie in den prunts vollen Gewändern des stolgen Hofmaricalls, der Prinzessin und aller Mitglieder des töniglichen Haufes ihre leibweise übersassen eigenen Aleider — die prächtigen spanischen Bolfstrachten — wiederfanden.

Bot Beginn des Spiels, in den Paufen aber auch während den "Genenwechlels" fangen wir gemeinsam mit den Jungen des Hamburger Jungarbeiterlagers unsere Lieder. Jum Abschluß des Abends zeigte bann eine spansche Rameradin einen Tanz aus ihrer andalusischen Beimat. In dem schönen Kleid, ben Map-

Unvergeßlich wird allen die Lagerzeit auf der schönen Nordseeinsel bleiben. Unser Bild zeigt: Zurück vom Tusnen Welt dehnt sich das Wattenmeer pernden Raftagnetten und dem Gefang eines fremden eigens artigen Liebes gab uns die Spanierin ein einprägfames Bild ihres fühlichen Landes.

Miles murbe bier im Lager gemeinfam gemacht: Stubenbienft, Ruchendienft, Spiel, Mufit und Tang. So wie bie Spanierinnen beutiche Lieber fangen, fernten mir ihre fpantichen Boltsmeijen Die Berftandigung war von Anfang an nicht ichwierig, ba bie meiften der Spanierinnen die beutiche Sprache beberrichten; und reichte bas elamal nicht mehr fur die Berftanbigung aus, ift Laden und Singen immer noch bas befte Dittel unter ber Jugend aller Bolter gewesen, fich einander naherzutommen Go hielten mir es auch auf Wittbun. Das viele Reue, das es für bie Spanierinnen ju feben gab und bas auch unfere Dabel in ber Gitte und Sprache unferer Gafte entbedten, mar oft Mulah ju berglichem Lachen . . . Un unferen gemeinfamen Beimpbenden maren mit miteinander ju einften Stunden beis bunden Die ergablten aus ber Rampfgeit, und unfere fpanie ichen Rameradinnen fprachen non bem jegigen Ringen ihres ranbes

Eingehende Bortenge ber Falangiftennen verichaften uns einen Aberblid über bie Entwidlung ber Revolution und bes Arleges in Spanien. Biele von ihnen hatten bie Kampfhandlungen aus nächter Rabe miterlebt, Manche hatten fich wochenlang in einer von den Roten besetzen Stadt verftedt gehalten, um bann endlich flieben zu können. Oft wohnen ihre nächten Berwandten noch heute in den roten Gebieten, und einige von ihnen hatten ihre nächten Angehörigen, ihren Bater, ihre Brüder, in biefem Aampf verloren.

Eine fpanische Kameradin, die fich im Anfang der Revolution während der Einnahme Sevillas durch General Franco in der Stadt aufhielt, erzählt uns von diesen Tagen voller Rot und Erregung. Als endlich der Tag des Angriffs gesommen war, mußte man feststellen, daß das Willitar nicht überall auf felten Francop stand.

Wohl tonnte er auf fast alle Offiziere rechnen, aber die Mannichalten waren jum großen Tell tommunitisch, besonders die spanische Warlne, die ihre Offiziere ermordete; die Schrife, die ben Transpoet der Truppen von Marollo nach Spanien hatten übernehmen sollen, fielen der roten Regierung in die Sande. Nur noch ein Schrif stand Franco zur Berfügung, sowie einige in Marosto stationierte Flugzeuge, in denen die Goldaten sein Mann zur gleichen Zeit, man bedente! — transportiert wurden.

So tam es, bah das Militar vergeblich auf Berftärlung aus Marollo wartete, die rote Regierung bewafinete den Mob und die Mannichaft gegen ihre Befehlshaber. Aber ehr es in Sevilla lo weit tommen tonnte, hatte Franco ichon mit 28 Mann die Stadt genommen. In immer anderen Loftauton fuhr er mit jeinen 28 Soldaten treuz und quer durch die Stadt, so daß die Roten annehmen mußten, es handele sich um eine große Wenge Willitär. Radio, Telefon und Telegraf wurden besetzt, und in turzer Zeit war die Stadt in den Händen Francos.

In den anderen Hauptstädten der Provinzen aber wartete man immer noch verzweiselt auf Berkärlung. Die Tausende, die in Warollo bereitstanden, konnten nur sehr langsam transportiert werden. Dies war dann der Austalt zu dem furchtbaren Krieg.

Aber der Glaube an den Sieg Nationalipaniens tonnte burch nichts ericuttert werden. Täglich ftellten die Frauen und Plabchen Nationalipaniens ihre Opferbereitichaft und Einfagfahigfeit unter Beweis. Aberall gibt es für ste Gelegenheit zum Selfen. Die Front draucht fie, in den Lazaretten, in den Waschereien, bei der Sozialen Silfe (Auscho Sozial) ist ihr Einfag notwendig. Im ganzen Land sind die Rödchen und Frauen allet Stände bei der Arbeit.

Bie viele hande braucht die Soziale hilfe, die fich die Speisung und Betreuung aller Rinder — auch der roten — in ben wieder eingenommenen Gebieten, die Berforgung alter und tranfer Leute jur Aufgabe gemacht hat! Das Gebiet Rational-

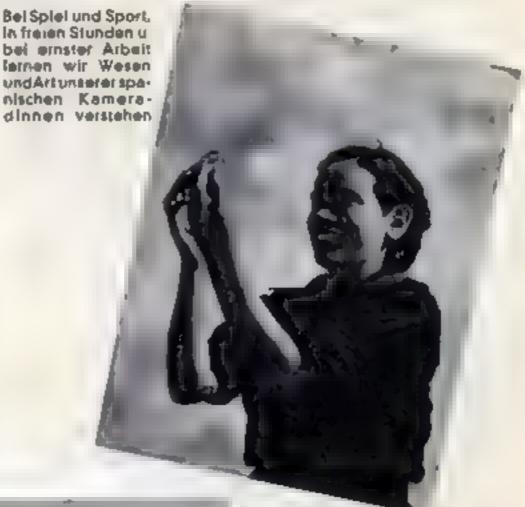

ipaniens wächlt, und mit ihm bas Elend, das Franco übernimmt und lindern muß.

Aber auch zur Einbringung ber Ernte fehlen bie Manner und Frauen und Mabel springen für fie ein. Diese nationale Hilparbett ift im Laufe der Zeit zu einer Ehrenpflicht für alle spanischen Frauen und Mäbel geworden.

Ebenjo wie bie Sogiale Bilfe immer umfaffenber ausgebaut murbe, ift bie Organifation ber Falange verbellert worden und wird noch ftanbig noch ben neueften Erfahrungen ermeitert und umgeformt. Im Gegenfag an Deutichland gliebert fich bie bortige Madels und Frauenorganifation in Dier Moteclungen: In Die Margaritas (Blumen), fteben bis elf Jahre, ble Flechne (Bjetle), elf big olergehn Jahre, Die Fleches axules (blaue Pfeile), vierzehn bis fiebzehn Juhre





Verwunderung und Freude erregt das spanische Temperament nicht nur bei uns Mädein, sondern auch bei den Arbeitsmännern

Wilt bem pollenbeten fiebzehnten Lebensjahre werden bie Diadel Mitgiled ber Frauenorganisation, der Pilax Primo de Rivara, ble Schwester des José Antonios porsteht. Für die Plübesorganisation ist Carmen Bolin zuständig, Carmen Bolin ist verantwortlich für alle organisatorischen und bisziplinattichen Fragen der Räbes. Die politische Ausrichtung erfalten in Spanien die Niadel und Frauen von der Leiterin der gesamten weiblichen Falange, Pilar Primo de Rivers.

Die Madelorganisation ber Galange — Die Organisaciones Jurention Feminina — gliedert fich nach unten in Provinzials verbande, beren Führerin die Jese Provincial da O. L ift. Ein Provinzialverband ift einem Obergan des BDR, gleichsaufen. Bu ihm gehören Lofalverbande, die jeweils einen Ort, eine Glabi ober ein Dorf umfassen.

Mit fteben Jahren beginnt der Dienst der spanischen Madel Aber ichon von Geburt an fann ein Svanier Mitglied der Falange sein, das heißt, es tann für ihn ein Beitrag entrichtet werden. Zweimal in der Woche sommen die jüngsten Rädel, die Musgaritum, jusammen. Die Juhterinnen erzählen ihnen in leicht sasticher Form aus dem politischen Leden Spaniens Es wird Comnastil getrieben, und an den Sonntagen werden Fahrten unternommen. Die Beschäftigung mit der Ratur, mit Pflanzen und Tieren, sollen in einer viel eingehenderen Form als zuvor in Spanien gepflegt werden. Auch das soziale Problem wird schon dem tleinsten Mädel nähergebracht, Fabrisen und Wertstätten werden besichtigt. Durch die Beschäftigung mit Wertarbeiten wird den Mädeln der Wert der hande werklichen Arbeit gezeigt.

Die Erziehung ber Flochen ernles greift ihrem boberen Alter entsprechend noch weiter auf alse Gebiete über. Sie behandeln in schriftlichen Arbeiten politische Fragen und werden im Nähen, Striden und Wolchen unterwiesen, so daß fie befähigt sind, soziale Selfsbienste in jeder notwendigen Weise zu leiften Naturgemäß ift die Arbeit der Jalange unter den so schwerzigen, wechselnden Berhaltnissen in den einzelnen Orten auch verichieden weit gedieben. Einige Arbeitsgediete besinden sich noch gang im Ausbau. Go war zum Beriptet in Spanien vor

bem Krieg in den Schulen nur einmal in der Woche eine bazu noch seetwillige Turnstunde angesetzt. Das bedingt eine völlig andere Bearbeitung der sportlichen Ertücktigung als bei uns. Der nationale Pflichtdleußt, der sich auf seche Monate erstreckt, wird nach dem siedzehnten Lebenstahr von jedem Mädel gesordert. Er tann in drei Abschnitten von jeweils zwei Monaten erledigt werden. Borlchrift ist, daß zwei Monate lang taglich sechs Stunden sur die Front gearbeitet wird, zwei Wonate bei der Sozialen Hile und zwei Monate auf dem Lande verbracht werden.

Nach einer Berfügung General Francos vom 8. Ottober 1937 find die jungen Spanierinnen, die fich nor biefer Zeit freiwillig für diefe Arbeiten gemeldet haben, vom Pflichidtenst befreit Auf allen Gebieten hat das Leben der spanischen Rädel und Frauen eine umsassende Anderung ersahren. José Antonio hat für die spanische Frau achtzehn Puntte ausgestellt, in denen ihre Rechte und Pflichten enthalten sind. Da die soziale Schichtung Spaniens einer gründlichen Umwandlung bedarf, ist die positische Arbeit der Falange von größter Bebeutung. Man dart nicht vergessen, daß in Spanien früher zwischen reich und arm in bezug auf Bildung und Besitz eine taum zu überbrückende Kluft behand. Sier das Gefühl der Jusammen, gehörigteit über alle trennenden Schranten bin weg zu erweden, ist das Ziel der Falange

Immer wieber waren unsere spanischen Gate auf unsere Bitten bin gern bereit, aus ihrer Arbeit zu erzählen, ebenso wie fie nie müde wurden, von unserem Schaffen zu haren. In ber Freizeit wurde dann eifrig notiert und das neu Erlernte untereinander besprochen . . . Darüber aber vergaken wir nicht die frobe Seite des Lagerlebens. Das trop allem heitere Temperament der Spanleriunen, das wir oft bewunderten, ergriff von der ganzen Jugendherberge Belit .

Stets maren fie lebendig und aufgeichloffen für alle Fragen Soviel wie nur irgend möglich, wollten fie für ben Aufbau und die Beiterjuhrung ihrer Arbeit mit zurüdnehmen,

So faben fie bei aller Frohlichteit blefes Lagerale Zeiternfter Arbeitan, ble wie alles mur bem einen Blef bient, bem gillbenben Betenninis: "Aeriba España!" Riara Salftein





Erhalten wir uns bei aller Freude an der Welt des Scheins die Sehnsucht nach der ewigen Klarheit und Wahrheit! Wir alle sind Geschöpfe der Natur und nur soviel wert, als wir mit ihr verbunden sind. Wer einmal durch den falschen Reiz der Sinne dahin gelangt, daß ihm der Anblick der Natur nicht mehr zum hohen, heiligen Erlebnis wird, den hat zweifellos der Teufel geholt. Wen Baum und Blüten nicht mehr ansprechen, wer sich im Leben des Waldes langweilt, hat sich selbst verloren und zählt nur seinem Reisepaß nach zu unserem Volke.

Baldur von Schirach.

# Dissiplin brachte uns zum Jührer

So lange icon hatten bie Jungmäbeljührerinnen von Osnabrüd ich auf die Großiahrt gefreut; und bann tam endlich die lange Bahniahrt, die uns quer durch Deutschland brachte. Run franden wir mitten im froben Lagerleben und ahnten nicht, welch großes Erleben noch auf uns wartete.

An einem sonnigen Morgen fahen wir auf der Bergwiese hinter ber Jugendherberge fill im Rreis und hörten, was uns ein Müdel über "Lannhäufer" erzählte; wollten wir ihn doch abends auf den Salzburger Zeitspielen hören. Da wurde plöglich unsere Zührerin am Leleson verlangt, und nach einer Weile tam fie fast atemlos wieder angelaufen und rief uns zu: "Schnell auf, in einer halben Stunde tommt der Fuhrer zum Obersalzberg!"

Unter lautem Jubel sprangen wir auf, jogen une um, und im Ru waren wir ichon wieder in Marichtolonne angetreten. Alle feberten vor Aufregung, alle hatten ein Strahlen von unsagbarer Borfreude und unruhiger Spannung in den Augen, und so marschierten wir hinauf, die wir an das von H.Posten bewachte Absperrgatier tamen; benn saft der gange Obersalzberg war wegen Umbaus des Blatterholes abgesperrt. Wir fragten, ob wohl heute der Führer tame; nur ein Achlelzuden. "Rein, der Führer sommt nicht ..." Und das sollten wir glauben?

Wir warieten alfo, festen uns in ben Schatten und jangen Lieber. Immer, wenn fich unten ein Auto näherte, ging ein Rud burch ben Areis; aber immer wieber war es nur ein Laftwagen, ber jum Baugelände fuhr. Dann hellten wir "Ausgudpoften" aus, die alle halbe Stunde abgetöft wurden, die Ausschau halten und und früh genug Beicheid geben mühlen, wenn sich ein "verbächtiges" Auto näherte.

In Gebanten malten wir uns alle aus, wie es mahl fein murbe, wenn der Führer jo nah an uns norbeiführe, wenn wir ihn leben und grüßen dürften. Stunde um Stunde verging, bis wir endlich erfuhren: "Der Juhrer wird um 17 Uhr aus Munchen fahren, alfo um 19 Uhr auf dem Oberfatzberg fein." Was waren uns neun Stunden Warten! Ein Jubel war in uns ob ber Gewigheit, daß ber Führer doch tommen wurde!

Gegen 18 Uhr tamen H.Botten; fie ichidten die vielen Menichen, die fich mittlerweile angesammelt hatten, alle fort, viel weiter nach unten, auch uns. Gerade hatten wir uns auf dem neuen angewiesen Plat gut ausgerichtet, da ging ichon der Ruf durch die Menichenmallen: "Der Führer tommt!" Die Wagentolonne rollte heran, gleich im ersten Wagen faß der Führer.

Wie angewurzelt standen wir in einer Reihe und grüßten unseren Führer mit erhobenem Arm. Wir sahen in sein erstaunt lachelndes Gesicht und hörten es nicht mehr, wir sich viele andere laut schreiend an den Wagen drängen wollten. Wir fühlten, daß auch der Führer nur uns sah, und dann — sa. er zeigte auf uns, er ließ den Wagen anhalten! Sein Adjutant streg aus, sam zu uns, erfundigte sich nach unserer Fuhrerin.

Wir berichteten ihm turz von unserer Großjahrt, und er ichrieb alles genau auf. Dann bestellte er uns vom Führer, bag er sich über uns gefreut hatte und er uns weiterhin viel Freude für die Fahrt wünsche. Als Geschent des Führers überreichte er der Führerin 200 RR. Der Bagen mit dem Führer suhr weiter, und wir waren so gludlich in dem Bewußisein, ihm Freude gemacht zu haben.

Das war mehr, ale wir erwartet hatten, und voll froben Stolzes marichierten wir nach Berchtengaden jurud. Uniere Lieber flangen durch die Stroken, ale wollten fie funben von unierm Glud. Plöhlich überholte uns ber Wagen bes Abjusanten und — hielt. Unlere Führerlin mußte einsteigen, und bald darauf marichierte fie wieber neben uns.

Bit faben einen weißen Bettel in threr hand, und fie ergahlte uns, bah ber Abjutant auf perionlichen Bunich bes Guhrers noch einmal hatte hinunterfahren muffen, um uns ju jagen, wie ber Juhrer fich über uns gefreut hatte; wörtlich habe er geiagt "Das find Rabel, die haben noch haltung und Diffipline"

Der nachfte Morgen begann mit einer großen "Generals reinigung". Die Rode muhten faubergemacht, die Schuhe bitge biant geputt werden. Wir jogen die betten welken Blufen an, und um 11 Uhr war "Gauberfeitsappell". Gifela fagte baber nur bas Rotiglie, und fonberbar, warum ericien fie uns nur fo aufgeregt? Was follte überhaupt alles bedeuten?

Co war alles fo geheimnisvoll. Eine war halb noch erregier als die andere, und irgendwie spürten wir, daß das Ungewisse einen gewaltigen Hintergrund haben musse. Alle hielten es taum noch aus. Was redete Griela vom "Abschiedsmarich" butch Berchtesgaden? Wir standen doch noch gar nicht am Schlut unseres Lagers. Dennoch marschierten wir, ohne zu stagen, mit Gijela fingend durch die Stadt, und — unser Ratich ging zum Obersalzberg!

De wurde es une immer noch sonderbarer, betsommener zumute Es wäre ja nicht auszubenten, wenn . . . Weiter wagte gewiß niemand zu denten. Und doch, nun maricierten wir durch bar Gailer, auf der anderen Seite ftand der Absutant in 3ivil und nahm uns lachend in Empfang, führte uns zum Berghof, wo uns der Fuhrer empfangen wollte. Es war alles wie in einem Wärchen, wie ein Traum. Der Führer hat uns eingeladen, er will uns begrußen!

Nun verftanden wir auch die Bedeutung bes weißen Zettels, der uns fo geheimnisvoll war: es war der Paffierichein zum Oberfalzberg! — Run war alle Spannung von uns gewichen: ein innerer Jubel bemächtigte fich unfer, ein unlagbares Glud' Wit ftanden im Salbtreis, ftumm vor dem großen Augenblid nur unfere Augen feuchteien. In einigen Minuten wurde der Juhrer erscheinen . . .

Nun war es fo weit. Der Führer tam ju uns, gab einer jeben von uns die Sand, und wir ichauten in feine Augen. Eine jede fubite: einen Augenblid steht der Führer nur vor die, schaut nur dich an!

Eine Biettelftunde bat fich ber Führer bann mit uns unterhalten. Es war jo überwältigend, bag man nicht barüber ichreiben tann. Er ichentte uns allen fern Bilb mit feiner Unterschrift und fud uns ein, am Nachmittag feine Gafte am Rontgefee ju fein. Roch ein Sandedrud, und der Führer fehrte ins haus zurud, denn jest riefen ihn wieder die Staatsgeichäfte. Gteich nach uns wurde der Führer der englischen Frontfämpfer empfangen.

Omnibuse brachten uns zum Königslee, wo wir einen wundersichonen Rachmittag als Gafte bes Führers verlebten. Große Daulbarteit erfüllt uns, und wir wissen, daß dieser Augenblid, da wir auf dem Oberfalzberg beim Jührer standen, seinen Rachhall sinden wird in unserm ganzen Leben und immer start sein wird in unsere täglichen Arbeit.

# Der Fraschkönig und der Bättcher

пифеп. perlobnen. le viele Gafte in bie Jugenbherberge bringen foll. biefen Goften nicht porführen, das war icon ju oft bran. mablung mil bem Bringen an fetern Rolle febr ernft . geben, auch ohne erft ju vertaten, marum

Tiefblau ipannt fich ber himmel über bem bugeligen Land. Die Jungmabel liegen auf einer fleinen Baldwiele im bunnen, harten Balbaras und feben nach ben greil. weißen Woltenfegen, Die über die Dipfel ber boben Sichten megjagen.

Einige Unermubliche hoden am Walbrand und heben große und fieine Steine vorfichtig in bie Sobe Es ift jo lutig, wenn man unter ben ausgelrodneten, beißen Steinen plog ich eine gange Bunderwelt von lebendigen, bin und hertligenben Rafern und Wurmmen entdedt, wie fie in ihren Gangen verichminben und ein Glud meiter wieder autlauchen und ungablig viel Rrumden und Augelden gu reiten ver-

Wenn man bann porfichtig gubedt und nach einer Meile wieder hochhebt, da find fie icon wieder am hervortramen und am Schleppen, um alles wieder in Die richtige Ordnung ju bringen. Munderbar ift bas, und bie vier Jungmadel, benen diele Beidialtigung plogitch eingefallen ift, merten gar nicht mehr, bag fie eigentlich überlegen jollen, meldes Spiel am nachiten Abend, am Abichiedsabend gefrielt merben all

Bielleicht hatte auch teine gemertt, bag fie fo polltommen anberemo maren wenn nicht Berta plogiech er dredt aufgetabren mare meil fie eine icheuftliche, große Erb. trote auf bem Jun figen bat Wenn bie nur wenigftene herunterhopien murbe! Ge gefallt ibr aber icheinbar recht gut, und herta muß icuttein und ftamplen, bis fie endlich auf ben Ruden ins Gras fallt und gemutlich meitermatichelt

"Bere, wie etlig", Berta tann fich gar nicht wieder beruhigen, und jelbft bas Gelachter ber anberen Jungmabel, die ibre Ropte aus bem hohen Gras reden, tann fie nicht

Ein Gutes bat bie Sache aber boch, Berta und bie brei anderen Jungmadel unterbrechen ihre Steinarbeit, jegen fich lieber, porher porficbing bas Gras nach Rroten abjudent, neben bie anderen und benten alio auch an ben tommenben Abend ber

Das ift alles organifiert, und auch bas ubrige Programm mit Liebern, Ratieln und bem Inftrumentenmettftreit ift genau norbereitel, es fehlt nur noch an einem Marchen, bas als Slegterliptel feigen joll und unter allen Umftanben eimas Reues bringen muß, benn "Wechenputiel und Samel und Gretel", bas fonnten fie por

Und bann hat die Berta ichlieflich boch bie 3dee, Die fte gum überflug auch noch ber Rtote ju verbanten bat . . . Sie ichlagt vor, ben Froichtonig gu iptelen und bas gange Brogtamm, bas fich unichtienen oll, als bas Geft ber Ronigstochter jur Ber-

Da, und ber Inftrumentenmetiftreit tann ta als Wetthreit aller Spielleute aur bem Reich vom Groichtonig gelten." - "- und ale erften Preis fann man einen Tang met der Bringefien ausidreiben", ... oder den Bergogehut" .. und den Grafdionig muß bie Berta iprefen, weil fie bie Froide to gern bat" Go fahrt bas mit hundert Borichlagen an, und Erita tonn bie Jungmadel taum bandigen.

Um Rochmittag ift febes einzelne mit fich felbit beicaftigt, benn jebes von ben 25 Jungmabein fpielt mit. herta beißt ieit bem Bormitlag Groich und nimmt ihre

Best figt fie hinterm Garten am Jaun, hat won ber Berbergemulter eine grune Bluichbede erhanden und nabt und probiert bis ein richtiges Durchelnanber bon Falten und Lochern entricht, in bem fich nut herta felbit gutechtfinben tonn Aber es jehlt boch noch eimas, bas mertt fie. Irgendwie muß fle ja aus bem Baffer tommen! Mis Erita getabe ben Tuchbienft beitimmt, bitlet Berta, ins Dott geben ju burlen Sie tut gebeimnisvoll, und weil heute obnehin icon alles voller Ratiel ift, barf fie

Den ichmalen, ausgewalchenen Weg geht Berta hinunter, lauft ein Stud bie breite Dorfftrage entlang und biegt bann in einen tleinen Biab ein, auf beffen linter Seite bas Baus bes Boliders ficht. Gie war noch nie fier, aber ale fie neulich vom

Raben tamen, ba ftand ber Bottdet mit feinem Sund an ber Dorfitrage, und Berta batte mit bem fleinen Roter gefpielt. Mur furje Bett, aber ber Botimer hatte ihr freundlich gugenidt und gejagl, bag ber Sunb Somupp biefte

Daron muß Berta jest benten, ale fie in bas niebere Saus eintritt und an bre linte Tur flopit, an der mit großen.

weißen Buchftaben "Berthati" ftcht. Innen flafft ein hund auf, bas muß Schwupp fein, und bann bort fie eine raube Stimme: "Sita, Schmupp! Berein, bitte!" Serta brudt bie Rlinte, bic einem tomifchen fleinen Tafter

gleicht und febt ichmer geht,

herunter und fieht mitten in lodigen Hobelipanen in der Wertftatt bes Bottchers Der betrachtet das Jungmadel eingehend, ehe er fragt, was es benn eigentlich wolle.

"Konnten Gre mit wohl ein paar Hobelipane ichenten? Recht lang und dunn", jagt fie nummeht. "Ia, wazu braucht du bie denn?" fragt ber Bottcher darauf aufmertiam. "Ich din nämlich der Broich . . "

Da muß ber Bottcher laut und herzlich lachen. "Der Frosch", ruft er, "ber Frosch? Stimmt, klein genug bift bu ja dazu aber noch lange nicht bid genug. So mußtest du da seine!" Und dabei bläft er die Baden auf, zieht Arme und Beine au, so dan er bid und aufgeblasen beinabe so breit wie boch ift.

Da muß herta auch lachen und ertlätt, daß fie ja nur im Marchenipiel den Froicktonig machen muß. Dabei fällt ihr noch etwas ein, — fie ist gang stalz auf diese Idee — fie lädt den Bottcher für morgen abend ein

Der ift erfreut und meint, daß er wohl tommen tonne, nur mit bem Frolch ift er noch nicht einverhanden. "Ia, wenn du ichon eine grüne Plüschdede haft", erwidert er auf ihre Erllärungen, bie Wasserplanzen, die du dir aus Hobelipanen umbängen willft, die dürsen doch nicht weiß aussehen, die mussen doch grun sein!" Stimmt, daran hat Heria noch gar nicht gedacht

"Ra", lagt ba ber Bottcher wieder, "da fuch der nur mal bie längften und bunnften raus", und wahrend er eifrig in einem Blechtopf rührt, fährt er fort: "Freichtonig, das ift boch das Märchen mit ber goldenen Rugel! Ja, ja, ich weiß icon noch' habt ihr benn auch eine Rugel?"

"Dd, ja", hort man Berta aus einem Berg von Sobelipanen beraus, "bie Inge hat boch einen gelbbraunen Ball, ber geht ichon." — "Bin", macht ber Bottcher wieder, "und habt ibr auch einen Brunnenrand, über ben bie Rugel fallt, und auf bem ber Froichtonig figt?"

"Brunnenrand haben wir teinen, ich fige eben auf der Diele"

— "Das geht nicht!" ereifert fich nun feinerfells ber Bottcher
"ihr muft boch einen Brunnenrad haben, wo bentt ihr hin?"
Berta wied gang gebrudt ob dieler Felthellung.

"Aber ich weiß etwas", erleichtert er fie ichließlich wieber, "ich habe von einem Stall noch ein paar Ziegel übrig, ba bauen wir einen ichonen Rand . . . Dann nimmt er der Hetta die langen Hobelfpane aus der hand, taucht fie ber Reihe nach in sein Blechgefaß und gieht fle ichan grun wieder beraus . . . Herta weiß gar nicht, was fie sagen soll. Schließlich bat fie den Belicher ja nur um hobelspäne gebeten, jest besommt fie grune Farbe und einen Brunnenrand gratis. —

Am Abend fteht ber Böticher mit feinem Reff voll Jiegelfteinen vor der Jugendherberge und fragt nach herta — und turge Zett barauf erhebt fich auf dem fleinen, höber gelegenen Absach im Tagesraum, in dem der große Abend ftelgen foll, ichon in der Ede ein Brunnenrand, deelt und bequem, fo das herta barauf hoden tann. Erita fieht baneben und freut fich — mit der herta ist doch etwas anzusangen, auch wenn fie Angst vor Kröten hat

Am nächten Abend figt ber Bottder mit feiner Frau in ber erften Reihe der Gafte, und als herta, mit grünen hobel- ipanen behangen, am Brunnenrand ericheint, da quaret fie ibm ben erften Gruf zu . . . Ja, wenn ber Bottder nicht gewesen wärel — Und herta ift ftolg auf ihre neue Freundschaft.

Silbe Breitfelb, Dresben

## Wie die Schildbürger den Schnee über Sommer aufbewahren wollten

Einstmals im Winter begab es fich zu Schilba, bah die Ratsherren einen Rat abhielten. Sie wollten ein Mittel finden,
baß fie den Schnee dis zum Sommer aufdewahren könnten.
Einer von den weilen Ratsherren hatte nämlich zuvor gejagt: "Dieser herrliche Schnee, wenn mir ben nur dis jum
Sommer aufdewahren tonnten. Dann könnten wir im Sommet,
wenn es recht heit ift, den Schnee wieder aushreuen und
hätten so eine herrliche, natürliche Rühlung."

Er fagte das einem andern Ratsberen, und fo war es bald im ganzen Rat herum. Daraufhin berief der Bürgermeifter die Rate zusammen. Run fagen fie da und überlegten. Auf einmal fprang einer vom Tiich auf und fagte: "Ich bab's.



Wir bestellen uns hundert Tonnen aus Blech und ichaufeln ben gangen Schnee von Schilba binein!"

Die Schilder Ratsherren waren überglüdlich, einen fo Weilen in ihrer Mitte zu haben. Sie subelten ihm zu und riefen. "Bravo!" und "ausgezeichnet!" Zulcht sagte einer, man folle in das Wirtshaus geben und nach dieser anitzengenden Arbeit einen guten Schlud nehmen. Dieser Rat wurde bejolgt und die in die Racht hinein wurde gezecht . . .

Um nachten Tage murden die Tonnen bestellt, und am übernachten Tage soh man die Schildburger im Schweiße ihres
Angesichts ben Schnee in die Tonnen schwiften. Danach wurden
sie wohlverichlossen hinter bes Burgermeisters haus gestellt.
Unterdessen war der Sammer herangetommen. Die Schildburger wollten nun den Schnee wieder ausschützen, denn es
herrichte eine surchtbare hige. Un einem Tag wurde alla der
Rat zusammenberufen. Wan wollte die Tonnen feierlich öffnen
Der Burgermeister begab sich zu der ersten Tonne und öffnete
fle persänlich. Aber welcher Schreden und welches Entschen,
als der Dedel gestäftet wurde! Das "Ab"- und "Dh"-Rusen
wollte gar tein Ende nehmen. Wan sah nichts von dem
ichonen, weißen Schnee. Es war lauter trübes Wasser.

Die Schildburger glaubten, es fei nur ein Schabernad von irgendeinem Fremden gewesen, und öffneten fämtliche Lonnen. Aber fie fanden immer nur basselbe vor; fie fagten: "Dies ift das wunderbarkte Raturereignis, das sich seit Menichengebenten ereignet hat. Wir wollen sehen, was wetter passiert." Sie verschlossen die Lonnen wieder und stellten sie an ihren alten Plag. Borlichtshalber ließen sie aber von nun an die Lonnen doppelt bewachen.

Rachdem ber Sommer und herbst vergangen war und ber Minter seinen Einzug gehalten hatte, tomen die Schildburger abermals jusammen, um zu sehen, was nun geschehen sei. Sie offneten wiederum die Lonnen. Aber was war barin? Etwas hartes und fristallen Gliggerndes!

Sie tonnten fich nicht genug verwundern, wie das zugegangen war. Sie fagten, man folle fie doch noch bis nachftes Jahr fteben laffen und beobachten, ob es fich wiederholen würde. Der Rat gefiel den Schildbürgern über die Magen wohl, und fie taten es. Aber im Commet war es wieder Moser und im Minter Eis. So liegen fie enttäulcht ab von ihrem Versuch, ben Schnee über Gommet aufzubewahren.

Es ware aber boch fehr icon gewesen, wenn es ihnen gelungen ware; benn bamit hatten fte fic endlich einen guten Ruf ers morben und hatten obendrein der Nachwell ein gutes und belliges Rettel jur Rühlung überliefert

Ein Letpziger Bungmabel

# Die Geschichte der Sandgrube

Karin und Gritie und das Laternensingen der Jungmädel

Wenn ichen von Rarin und Gritle etwas gesprochen werben oll, bann gehört bagu bie Sanbgrube, bas ift ein ichiefes Sauserbered zwischen grunen Beden und niedrigen Scheunen. Wenn man von der Weselet Landitrage her und aus Buldern berauf tommt, bann läuft man geradeswege die schmolen Stiegen hinunter und tann durch die fleinen Fenfter ungehindert in die Rüchen sehen.

Es gibt heute noch in ben Städten, die eine lange Geschichte — meist mit Brand und Best und Arieg — hinter sich haben, alche, die besondere, außergewähnliche Namen haben. Gewähnlich gibt es vielleicht ein Sud- und Nordviertel, eine Altstadt und am Rand der lauten Straffen irgendeine Gredlung, und oft tennzeichnen sich solche Stadttelle sogar nur durch ganz nüchterne Zahlen, und der eine Nachdar weiß vom andern taum, daß er lebt.

Das ift nun in der Sandgrube anders, und es gibt viele folchet Eden in unferer Stadt, über die man erzählen fonnte. Da ift ber Potierhol mit feinen Heuerlingen, ba gibt es ben Uhlen-horft und die Habichishähe, da ist das Riebignest und der Bult, ber alte Drudbel und der krumme Timpen, und wie ste alle heißen. Die Sandgrube, in der fast die Hältte unserer Jungmädelichar wohnt, liegt etwas abietts der breiten Strafen und hohen

Wiretshäuser. Raum ein Juhrwert tann fich hindurchwinden, geichweige benn grobartige Bogen ziehen und übermütige Sprunge machen, ohne daß der Gaul die heden zertreten würde ober der Wagen eine tote Badkeinwand verschrammte. Früher war dieser häuserdrubbes nichts anderes als eine tiese Viergelgrude, daraus sich die Leute ihren weihen Sand holten, den sie zum Sonntag auf die blanten Fliesen streuten. Der Wind trug seltsame Samen über die Erde, und langjam und zah säten sich ein paar vertrüppelte Birten um den Wall. Rleine, einsache Leute bauten sich hier ihre häuser, wetl der Grund und Boden für sie hier leicht zu erschwingen war, und wenn sie etwas vom Pitanzen und Saen verstanden, brachten sie es meist zu eiwas im Leben.

Es murbe friiche, junge Muttererbe aufgejahren, Grasgarten blübten, Gemüle muchs auf allen Beeten, holunderbuiche bufteten, und Rolenlauben, hafeinuchheden und Wallnugbaume marfen ihre Schatten, und aus ber toten Mergelgrube muchs ein neues, unversiegbares Leben.

Subner und Raninden fragen fich fett; hinter jedem Saus prangte ein Mifthaufen, und alle Morgen trabte der Sahn auf boben Stelzen feinen Bedruf übers Dach. Alleriei Bogel versilogen fich in die verftedten Bintel der Sandgrube: Blaumeifen und Rotichwanzchen, Beidenlaubfanger und fogar die icheue Singlerche

Solde Leute, bie am liebften Bauern geworben maren und die fich inmitten ber lauten Stadt ein Gtud eigenes Aderland jur heimat machten, fuchten auf eigenem Bugbreit Erbe ein neues

Leben aufzubauen. Rinder ichoffen wie Bilge aus der Erde, fie galten als ein Segen und als Gottese geichent. "Biele gedulbige Schafe gehen in einen Stall", sagten die Leute aus der Sandgrube, und die Render, die dort groß und start wurden, wollten für ihr Leben nicht fort aus diesem Säuferdentit wie ein Rürfel, der seine sechs Augen auf einmal nach oben ans Licht bringt.

Der Sommer, bas Leben tann ben Dienichen gar nicht mehr Sonne und Brüchte ichenten als in diejem julammengepferchten Sauferblod, baren eine Welt für fich jujammenftromt. —

Von unjerer Jungmabelichar wohnt eine ganze Relbe von Mäbeln tu der Sandgrube. Wit nannten fie nur "die Sandgrube", und datunter verstanden wir, daß alle, die dazugehörten, zusammenhielten wie Pech und Schweles. Wenn einmal jemand Grund hatte, sich gründlich zu schämen, bann fühlte sich die ganze Sandgrube mitgetzoffen.

Rorin und Gritle, die vom Graggorten, vom Grillboppipielen und Berfteden in die Jungmäbelichar pesprungen famen, hatten auberdem noch ihre Eigenheiten. Sie waren allen anderen Jungmäbeln

"So sind wir" heißt das Jungmädelbuch, dem das nebenstehende Bild entnommen wurde. Wer von auch kennt noch nicht dieses Buch mit seinen vielen frohen und ernsten Jungmädelgeschichten, seinen fabendigen Birdern und Zeichnungen? Es ist jetzt in neuer Auflage im Verlag "Junge Generation" erschienen und überail erhältlich immer eine Rolenipige poraus. Ber einem Bettiauf ober Spiel tam ihnen das meift ja jugute, aber manchmal veribrannten fich beibe zugleich den Mund aber ftolperten hals über Ropf in irgendeine Dummbeit, die fie nicht wieder gutmachen tonnten.

Es regnete zwar teine "Appel un Biarn" von ihres Baters Obstbaumen ins Gras, aber immer hatten die beiden volle, abstehende Taschen, wenn die Apsel rotbadig leuchteten und die reisen Birnen sielen. Einen Seren von Ribbed auf Ribbed im havelland gab es auch nicht in der Sandgrube, aber basur waren Rachbarsgärten da, und Karin und Gritle gehörten beileibe nicht zu denen, die nur die Rase durch die heden stedten, sie nahmen den ganzen "Pürzel" gleich mit, und wenn sie ertappt wurden, drüdten sie sich lieber einen halben Tag lang in Stall und Scheunen herum, ehe daß sie auf diese herrlichen "Spitzbuben"geschichten verzichtet hätten. Selbst Stacheldraht war nicht stachelig genug gegen diesen hunger, den tein häusler in der ganzen Sandgrube kleingelriegt hätte.

Das eine mar jedenfalls sicher, auf ehrliche Ari und Beile tonnten bleie Apfel und Birnen nicht in die Laichen geraten sein. Bedes Sahr, wenn der Sammer dahinichwand und die Ange wieder kurzer wurden, wenn die Abende lange am himmel dämmerten, dann geschaben solche ärgerlichen Dinge, und immer waren die Ainder aus der Sandgrube schuld daran. Aberall stedten benn auch Aarin und Gritle den Kopf zuerst in eine Sache. Das war so, wenn sich andere Jungmäbel gern drücken, wenn sie nach einer letten, faulen Entschuldigung suchten, und das war genau so bei den großen Dummbeiten. Man tann also nicht sagen, daß sie sich hätten "lieb Kind" machen wollen, benn dann hätten Karin und Gritle bei den dummen Streichen sicher "gefniffen", wie die ganze Jungmädelichar das nennen würde.

Die Sache mit ben Apfeln verlief biesmal gang anbers. Bir hatten ein paar neue Lieber eingeübt, und Anne Janjen las bann vor. Es war gang fiell im Beim, niemand war in biefem Augenbied mit felnen Gebanten bel Dummheiten. Es war eine ernfte Sache, von der in Annes Geschichte die Rede war, und tein Jungmäbel hätte gewagt, an andere Dinge zu benten.

Es gab ja mohl einmal tomijde Augenbitde, wo man fich ein Raden nicht verlneifen tonnte, aber bies hier war boch die hohe. Rarin inifterte, man ftelle fich vor, Iniferte gang einfach und frech an einem Stud Papier. Es war mudsmäuschenftill, bis bann nach dem Aniftern noch etwas anderes geschah, eine gange Reihe Bostoper Apfel rollte über den Boben — an und porbet, und jeder wuhte, es waren Apfel von Seinlens Baumen.

Einer, gerabe einer mit einer faulen Schale und Fleden, fiel vor Unne Janienn Juhe. Sie foling bas Buch ju und fagte nichte, und immer noch lag ber Apfel da, und wir maren hilflos, Bis bann Karin mit knalltotem Geficht ihn aufhob und fich finftellte und fagte, bah fie es gewesen ware.

Geitbem verlief ban Apfele und Birnenpfluden anders. Bir waren gujammen bet Geintens, und es tonnie ruhig von allen Baumen regnen, Rarin und die Jungmabel aus der Sandgrube warteten ruhig ab, bis es Bratapfel gab und Fallbirnen.

Seintens hat fich bas einmal ergählen laffen, und wenn et auch nicht der Ribbed aus dem Savelland mar, als die Serbstabende famen und damit das Laternenspielen, da wurde ez unfer Laternenmann, und wir halfen ihm zum Dant bafür seine Runtelrüben in die Strohmieten warm zu verpaden.

In ber Sandgrube prangten in allen Gatten bie goldgelben Rurbiffe. Jeben Tag ftanben bie Jungmabel vor ben Beeten und brehten die grunen, unreifen Früchte gegen die Sonne. "Die fann man nicht reifguden, bie brauchen ihre Zeit", fagte heinfens bann. Bis jum Laternenfingen vergingen noch einige Rächte, und Mond und Sterne liefen uns ja nicht fort.

Die Iungmadel aus Anne Janjens Schar wollten die Lichter einfingen, das war in jedem Jahr so gewesen in der Sandgrube, und das wollten die Jungmadel ruhig so lassen. Rit dem Schälmellet hocken wir neben Bernd Uhli unterm Holzbach und höhlten die Kerne und das Fruchtileich aus, Bedten dem runden Kürdis ein hohes Wachelicht in den bauchigen Leib. Wenn wir uns abends jum Lichterungug verlammelten, dann leuchteten die Laternen wie lauter helle, funtelnde Gestirne, Jeht an den langen Abenden waren ja wieder die

Lichter bei ben Menichen, und bas munten wir boch feiern. Aus ben Rürbislaternen leuchteten bas abichiebnehmende Salbmands- und das runde Bollmandsgesicht und die vielzadigen Sterne, so wie wir sie dem Himmel abgegudt hatten. Bitt einem festen Draht banden wir die Laternen an einen Stock Aus jeder niedrigen Tür brangten sich die Ainder, sogar die Jungen machten das Laternensingen mit. Unsere Ernielieder tlangen durch den Abend. Am liedsten sangen wir aber das Lied von unferen Laternen: Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, geh aus mein Licht, geh aus mein Licht, nur meine liebe Laterne nicht.

Es mag ja manche Leute geben, die meinen, das mare findlich, aber das ift nur ihre Dummhelt, und weil fie sich über nichts mehr freuen können. Aber das ift immer so, was die großen Leute nicht begreifen, das tun fie mit einer handbewegung eintach ab. Bielleicht würden fie uns laut auslachen, wenn sie wüsten, daß die Jungmädel in der Sandgrube fich schon tager lang vorber auf das Laternenfingen freuen, genau so wie sie über die grünen Poramiden lachen, die wir ausstellen und über unsere Lieber.

Aber wit glauben nun einmal baran, daß, solange es Kinder in der Sandgrube gebt, fte fingen werben: "O Buer, wat tost bien Bei? Win Set dat tost ne Kiarmestron . . ." Das ist nun einmal so, und barein mussen sich die Menschen schiefen.

Annemarie Beter.

# Der Sängerkrieg in Kenkenhagen

Lagergiring und Stegretfipiele hatten mit Jungmabel in unferem Commertager an der Oftfee icon alle einmal miterlebt, aber an einem Sangertrieg, wie er fest ftattfinden follte, war noch feine von und beteiligt gewefen. "Du", fagte Bife ju mit, "was wollen wir da nur machen?"

Ja, was? Das war nun die große Frage. Jedes Zelt durite an dem bevorstehenden großen Ereignis teilnehmen, und ba muhte man ichon etwas gang Musgefallenes erfinden, um ben Preis zu erringen. Es galt, die ichone "Prinzestin Kunigunde" zu gewinnen, die dem besten Sänger ihre hand geben wollte-

Da wurde in ben einzelnen Zelien abends noch geflüstert und getuichelt, überlegt und Borichläge gemacht, "Weist du, ich finde es wäre das beste . ." "Rein! Wir müßten alle . " "Ja du! Das ift ein wunderbarer Gedante!" Und bann trajen wir die Borbereitungen. Da wurden Godchen zu eleganien handichuben, Trainingsanzüge erfüllten bresmal ihren Zwed als Frade (Schwimmtücher waren die Schöse dazu), Deden verwandelten sich in Prinzenmäntel und Schlassäch zu Beduinenumhängen und . . . und . . . man fann gar nicht alles aufzählen, was nun auf einmal einen anderen Sinn belam

Und dann mar en endlich fo weit! Erwartungsvoll blidten der "König" und die "Königin", aber wohl am meilten die umwordene Prinzellin, auf die bunte Menge, die fie im Areife
umgab. Wer von den vielen Freiern würde wohl den Gieg
danontragen? Wir waren alle ichon gang aufgeregt!

Nus aller Herren Ländern ichlenen die Sanger gefommen zu sein. Da gab es Prinzen und Könige, Ritter und fühne Abensteurer. Unier Jest trat als Kolatengruppe auf, "Am Ural, da bin ich geboren" sang unser Kosatenführer, und wir summten die Begleitung. Es war eigentlich herzzerreihend, und wir, das beift ber Haupttolat, hätte bestimmt die Prinzellin errungen ober vielmehr ersungen, wenn uicht — sa, wenn nicht ber seurige Spanier gewesen wäre. Mit großem Gesolge, in phantastischem Aufzug, trat er vor die Prinzellin hin, und dann erflang sein spanisches Liebestied, unterhüht von ben Landsleuten, die ihn begleiteten.

Es war gang tiar, bag er ben Bogel abgeichaffen hatte, felbfi der wilde Indianerhauptling tonute nichts mehr ausrichten.

Der spanische Senor hatte ben Sangerkrieg und damit bie icone Prinzestungewonnen. Ein langer Fetzug, voran bas glückliche Paar, gefolgt von den abgewiesenen Freiern, die schnell ihr Ungkück verschmerzt hatten, beschieß dem großen Sangerkrieg von unserem Spartzeltlager in Bentenhagen.

Ein Berliner Jungmabel.

# Jungmädel erzählen

### Es liegt halt in der Jamilie



"Milo, es bleibt dabei, wir gehen Samstag in acht Tagen auf Fahrt. Ihr bringt euer Schwimmzeug mit. Schwimmen tönnt ihr ja alle, wir halten uns den ganzen Sonntagvormittag frei für die Rhein-Badeaustalt." So hatte Inge aus lehten Heimmachmittag gefagt, und seitdem war mit Elfe nichts mehr los", wie Peter geringichatig seststellte.

Selbit bas Angebot, mit ihm angeln ju geben, bie hochte Auszeichnung, die Peter überhaupt ju vergeben hatte, ichlug

fie mit einem turgen Ropfichutieln ab. "Mabellaunen, Zimperlichteiten", brummte ber Bruder verächtlich, als er mit ber Angelrufe unter dem Arm loszog.

Elie lief in ben Garten und fah trübfinnig übere Baffer, In gebn Tagen . . . und fie die einzige in ber Jungmabelicaft, Die nicht fcwimmen tonnie — das war's,

Sich frant melben? Rein, bas ging nicht. Elfe ichuttelte energiich ben Ropf. Erftens mare es feige, und zweitens follte ja blesmal gerabe die gange Schaft ohne eine Ausnachme an ber Fahrt tellnehmen. Marte hatte beim letten Geuppenappell gelagt, die Jungmäbelichaft, die als erfte geschlosien eine zweitägige Fahrt durchführte, dürfte beim nächten Dorfabend bas Stegteifspiel spielen. Darum ging es jest.

Am nächten Morgen faß Elje zerftreut in der Schule "Wir wollen und heute einmal mit Familien aus unserem Städichen beschäftigen", sagie ber Lehrer, zog ein dunnes Buch aus der Taiche und sas eine turze Geschichte vor Weber? Haus am Mallgraben? Elfa rif beide Augen erschroden auf. Das war dach Grokvaters Haus, und Veter hatten fie alle geheiten, die Webers, seit vielen hundert Jahren . . Aber das hatte sie ja noch gar nicht gewuht, was der Lehrer da vorlas.

Als er das Buch jutlappte, hatte Elfe beihe Baden und vergak für einen Augenblid logar ihren groben Rummer. Da lagte bet Lehrer: "Ja, Elfe, du tannft ftolg auf beine Borjabren lein, Sie find alle Abeinschiffer gemesen wie der Beter Weber, von dem ich euch eben vorlas. Einer von ihnen hat vom Alten Fritz einen Orden befommen, well er acht Menschen vom Ertrinfen gerettet hat."

Elle wurde noch heißer und toter und fab beichamt vor fich hin. Darauf follte fie, die fich überwinden mußte, auch nur bis gu ben Anten ins talte Baffer ju geben, ftolg feln?

Beter hatte beim Mittagelien seinen Groll von gestern vergesien, aber Eise hadte womöglich noch filler vor ihrem Teller. Kaum griff der Bater nach der Zeitung, da drudte fie sich leise durch die Tür und lief zum Teich. Es war heih, die Sonne hatte den ganzen Bormittag auf den Stein gedeannt, aber Eise mertte en nicht. Sie grübelte und grübelte . . .

Rach bem Mittagefien fprang fle auf. "Go geht es ja nicht", fagte fie laut vor fich hin. "Ich muß eben schwimmen lernen, — in neun Tagen", fügte fie tleinlaut hinzu. Rur fest nicht lange überlegen, hoffentlich war Erita noch zu Saufe

Erita verstand sojort, worum es ging. Gie war ja in berfelben Jungmäbelschaft wie Elfe, und die Fahrt und das Stegreifipiel lagen ihr ebenfo am Herzen. "Natürlich tomme ich mit", fagte fle raich. "In fünf Tagen tannft du fcwimmen, verlot dich barquif"

Wie der Wind war Elfe wieder ju Haufe, holte leife ihren Badeanzug aus dem Schrant und ftahl fich unbewertt zum leich. huh, war bas Waller fall, und die grüne Schicht obenauf fah auch nicht gerade verlodend aus. "Das hilft jest nichts, Wenn du schwimmen lernen willt, mußt du hinein", jagte Erifa energisch und gab ihr einen fleinen Stof.

Elfe machte bie Augen fest zu und tat ein paar zoghafte Schritte. Aber ba mar Erita ichon neben ihr, und im nachten "Augeablid hielt fie eine zappelnde Gestalt am Babeanzug fest und tommandierte: "Arme und Beine streden, jest die Bewegungen, du haft sie ja auf dem Trodnen ichon oft geubt; Eins — und zwei, eins — und zwei

Beben Tag übten bie berben nun — mit jedem Dal fühlte Elfe fich ficherer, und am fünften Tag ichrie Erika auf einmal "Best habe ich dich ichan bie gange Beit losgelaffen, und bu baft nichts gemerkt!"

So gut hatte Elje noch fein Abenbeijen geichmedt wie heute. Ploglich fiel ihr ein, daß Bater und Mutter ja noch gat nichts von der Jahrt wußten. Deshalb jagte fie jonell' "Librigens geben wir nachten Samstag auf Jahrt und bleiben bis Sonntag weg. Schwemmzeug follen wir mitbringen und . . ."

"Hahahaha", pruftete Beter los. "Millft du etwa in ber Sonne Trodenichwimmubungen machen?" Und auch die Nutter meinte zweiselnd: "Aber bu tannft boch gar nicht schwimmen, Kind" "Natürlich tann ich schwimmen", sagte Else seelentuhig, und auf Mutters erstaunten Blid hin: "Dan sernt es eben. Es liegt hatt in ber Familie." Damit wandte sie sich ihrem Teller schleunigst wieder zu, benn nun wollte sie boch saft ein bischen vol werden.

Eljes Jungmabelicaft fpielte am nächten Dorfnachmittag bas Stegterfipiel von ber golbenen Gans, und alle Buichauer fagten, fo ein icones Spiel hatten fie noch nie geleben!

Eln nieberrheinifches Bungmabel.

### Dom Bart des Schufters Chrentraut



Menn man von der Jugendberberge heruntertommt, die
breite Dorfftraße entlanggeht,
wo sie den großen Bogen
macht, und dann lints den
ausgeiretenen Weg einschlägt,
fommt man an ein fleines windichteses Haus, das sich hinter
einem freundlichen, weißen
Gortenzaun, an dem es in
wilder Unordnung wuchert, zu
verbergen sucht.

Une tam bas Saus, bas übrigens bem Schufter Ehrentraut gebort, immer hocht munberlich vor, noch baju, wenn ber Alte

mit feinem grauen Zottelbart im Gatten herumtramte ober feine Blegen auf ber faftigen Wieje hinter bem Saus anpflodte. Aber wir betamen ihn fehr feiten zu sehen, benn er ift ber einzige Schufter im Dorf und hat immer eine Wienge zu tun.

Bei uns entwidelte fich jedenfalte allmählich bas Gerücht, mit bem haus ba unten frimme es nicht — was lag auch naber, wo das alte Duch, der wilbe Gotten und all bas andere munderliche Zeug aussehen, als waren fie vor hundert Jahren verlebentlich ftebengeblieben?

Die Trude ichraubte ihre Phantasten auf hundert. Sie bezog auch den Reinen Badojen und die Ziegen mit ein, und es machte uns Spah, ihr noch alles mögliche Wahre und Unwahre zu erzahlen.

Einmal tamen Edith und Marthel vom Einfaufen und brachten eine ungeheure Reuigleit mit, nicht ohne fie vorher ben Setbergoeltern beignbringen, bamit die gang unverbindlich an irgendeiner paffenden Stelle auch bavon beginnen tonnten.

"Der Ehrentraut hat keinen Bart mehr. Als er mit bem großen Ledermeffer die Sobien für den Rühnert-Bauer ichneiden wollte und die Kreidelinie nicht richtig erlennen konnte, hat er sich vor lauter Unvorsichtigkeit den Bart dabei abgefähelt. Das Schlimmite aber ist, daß der Bart zum Fenster rausgeslogen ist, weil auf den wütenden Fluch des Ehrentraus him sein Meid in der Tür erschien und dabei ein ziehender Wind durch die Werktatt pieff, so daß sogar die Rägel aufgeregt im Rreife um ihre blanten Kuppen lanzten . "

Junachit wollte bas natürlich feine glauben, aber — und wir werben es ihm nie vergessen — der herbergsvater verftand es, immer wieder neue Geschichten zu erzählen, so daß allmählich doch bei einigen Jungmädeln die Sache sesten Boden zu gewinnen schien. . . Die erste aber, die wirklich daran zu glauben begann, war Arube — und das war ja auch beabsichtigt.

Sonntage durften wir langer schlafen, bis 1/18 Uhr, souft nur bis 1/17 Uhr, da follte die Bartgeichichte ihren Abschluß finden. So gegen 7 Uhr waren wir alle munter und hatten es so weit, das auch die ärgiten Langschläfer aufrecht im Schlaffac sagen und mit erzählten. Das war Sonntags immer erlaubt. Selbstwertfandlich drehte es sich um Chrentrauts Bart . . .

"Man mußte ihn suchen", ichlug Ebith vor, aber Trube meinte, daß er ja wohl ficher in einzelnen Saaren durch die Luft sliege und für die Bögel ein willtommenes Rektbaumaterial sei; worauf sich Warthel lang und breit darüber auslieh, daß der Bart bestimmt so versitzt und verftigt sei, daß er als Klumpen herumstiege . . . "Bielleicht hängt er auch auf trgendeinem Baum und wartet darauf, wieder heruntergeblasen zu werden!"

Damit ichien fich bie Unterhaltung zu erichöpfen. Wenn man aber fo einige verschmiste Gestchter anfah, wie fte immer nach bem offenen Jenfter an ber Wand blinzeiten, an der Trudes Bett standt — Auf einmal fam da etwas hereingeschwebt und ließ fich gerade auf Trudes Bettbede nieber . . "Der Bart!" und dann hörte man nur noch unter ber Dede hervor: "Brier, wie eflig!"

Es war nur ein Bunbeichen Werg, bas ber herbergevater vom Riempner mitgebracht hatte und mit geübtem Schwung auf Trudes Bett landen ließ! — Der Bart vom Schufter Ehrentraut aber ift in die Geschichte unserer Jungmäbelschaft eingegangen. Ein fach friches Jungmäbel.

Ein guter Ausweg



Eigentlich waren Dienstferien. Das hatte uns aber nicht daran gehindert, unfere Liften abgubolen, nach benen wir je zwei zu zwei den Leuten die Buchfen inn haus bringen. Welche Buchfen? dentt ihr sicher. Nun, in benen Gemuse und Obst eingelocht wird und die bann der Religung gestellt werden.

So max es in jedem Sommer. Alle Familien im Ort hotten angegeben, wieviel Buchien fie haben wollten jum Fullen, und mir Jungmadel waren von

Saus zu Saus gezogen und hatten die Bojen aufgestellt. Manche Sausfrau hat allerdings nicht eintochen tonnen, hat aber dofür einen großen Gorten. Ieben Mettwoch finden wir uns dort ein und holen Gemüfe ab. Um nächten Lag tocht es bie Frauenichaft bann ein,

Eigentlich lit die gange Sache nichts Reues. Wir fun es als etwas Selbstverftundliches, und ihr macht es ficher genau so. Rut in diesem Jahr waten wir ratios. Als Ilse nämlich die Listen sertig machte, hellte fie fest: "Im vorigen Sommer hatten wir für unseten Kreis 3000 Buchlen; sie find gut voll geworben, hatten wir doch eine gute Ernte. Aber dieses Ral? 5000 Buchsen? Wie soll das dies geben?" Eins stand sest Leer durfte seine Dose bleiben.

In biefe Ratlofigteit hinein brang plöglich Gerbas Stumme. Gie ift eine von benen, die nicht immer mit dem Rund vorneweg find, aber bei benen es auch meift etwas Gescheites wird, wenn fie schan reben. Also Gerba sagte: "Die Büchlen tonnen boch auch mit Pilzen gefüllt werden."

Alles fah fle fprachtes an. So eine Idee! Ratürlich tonnte man bas, fehr gut fogar, benn Pilze find bach nahrhaft. Aber Ilfe bachte etwas ichneller als ihre Jungmadel: "Herrlicht Wir fammeln Pilze. Wozu wachfen die benn fanft hier im Wold? Die hausfrauen werden kaunen."

Und wirlich, fie machten große Augen, als wir am Abenb heimtehrten! "Daß ihr auch teine Giftpile mitgebracht

habt!" — "Wie werben wir! Iffe hat une boch genaue Unweifungen gegeben, und außerdem tennen wir fie auch gang gut, bie getben Pfieferlinge."

Shon saben fie mirklich aus, so recht appetitlich und verlodend. Als dann aber 27 Dosen mit den Pilzen gefüllt waren, da nahm unser Iudel kein Ende. Nachher in der Schule haben wir Jungmäbel einen Morgen frei betommen jum Pilzer sammeln. Also war's wirklich einmal wieder eiwas Geschettes, was die Gerda gesagt hatte. Denft einmal, wenn jede Jungmädelgruppe im Emstand nur zwanzig Büchlen mit Pfisserlingen füllt!

### Gin Brief ous Born



Das aber war bas Schönfte am ganzen Lager! — Ich hatte am Mittwoch in Stralfund gu tun und hörte auf ber Rudfahrt, dag Generalfeldmarical Go. ring mit dem italienifchen Luftmarichall Balbo nach Born tommen würde. Als ich währ rend ber Mittagezeit ine Fertenloger gurudfom, trommelte ich porfichtig und unnuffallig Brigitte, bie mit mir bas Laget lührte, beraus. "Du mußt einen gang großen Blumenftrauß ar: gantfieren. Ich habe fo bas Gefühl . . " Beiter tam ich

nicht. Aufgeregt tam Gris, ein Berliner Stilerfunge, Die Treppe heraufgeflürmt. "Rommt boch ichnell mit! Um Bobben tut fich was!"

Alfo bod - ich rannte los, wedte bie Jungmabel, "Dah ihr auch ja bie reinen weißen Blufen anzieht. Gerba, Inge, Traute, - ihr forgt bafür, bah alles in Ordnung geht."

Roch hente ericheint mir alles wie ein Traum. Wir ftanden am Bobben, Die Polizel batte uns burch die Absperrung gerlassen, wir konnten alles gut überseben. Ein Offizier gab mir an, wo wir uns aufstellen sollten, — Brigitte voran mit den Blumen, fle trat ausgeregt von einem Beln auf das andere. Wert ich glaube, ich habe es genau so gemacht. Denn vor lauter Otdnen und Ausrichten der Iungmädel hatte ich beinahe den Reichssportsührer übersehen. Deut dir, er ftand neben mir, gab mir die Sand und fragte mich, woher wir tamen.

Da! Die weiße Johi! Das mußten fie fein. Schon ging ein Rufen an, "Dort linte, bas ift Göring. Er unterhält fich gerabe mit Balbo." Bis aufn auferste gespannt, blidten wir auf die Jacht, bie jest langfam anlegte.

Generalseldmarichall Göring ging mit seinen Gasten an Land Brigitte ftand neben mir wie angewurzelt. "Willt du benn nicht die Blumen überreichen?" Ich gab ihr einen kleinen Schubs. "Doch!" Brigitte rannte los. Wenn sie es bloß richtig macht! Ich verfolgte sede Bewegung, sah, wie sie unserem Gesneralseldmarschall die Sand gab, ihm die Blumen mit einem Grut der Thüringer Jungmabel überreichte. Wie er lachte' Und dann tamen alle auf uns zu.

Ste faglen, daß fie fich jehr gelreut hatten und ertundigten fich eingehend nach unferem Lager. Da habe ich dann ergablen fonnen, und Luftmaricall Baibo drudte mir die Sand. Mas er dabei fagte, weih ich nicht. Ich tonnte es nicht recht verifteben, nur bas "bante fcon".

Ein paar Minuten später ftanden wir in langer Reihe an der Strafe und sangen "Auf, auf jum stählichen Jagen", weil wir ersahren hatten, daß die Fahrt jum Jagdhaus ging. Lachend wintte man uns aus den Magen zu, bud wir schwentten noch lange unsete Taschentücher . . .

"Das hatte ich mir nicht träumen lossen", Brigitte sagte es neben mir leise und ftrahlte mich an. Ich schaute meine Jungmäbel an und war stolz auf sie. "Fein habt ihr das gemacht.
Ich glaube, daß wir so diszipliniert waren, hat viel Eindruck
gemacht." — Roch am Spatnachmittag wurden erfrig Postlarten
geschrieben. Sie sollten es boch alle zu Hause erfahren, was
wir erlebt hatten. Und du, Gisela, wirst dich sicher auch mit
uns freuen.

Eine Thüringer IM. Führerin.

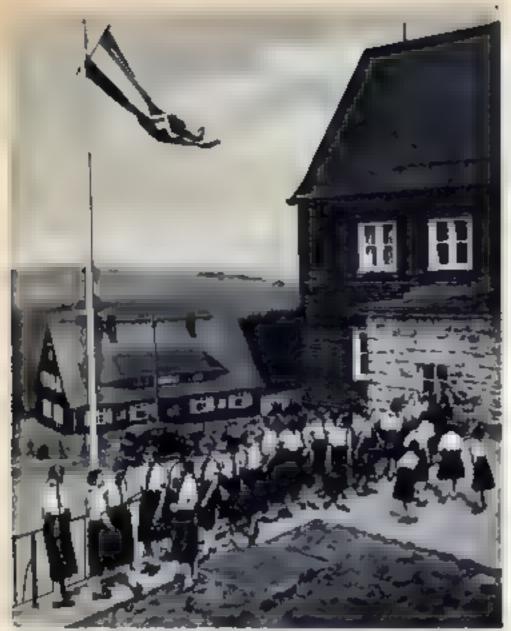

# Blümchen und ein Aal

Was sich die Jungmädel in ihrem Lagerbuch erzählen

Einen feinen roten Einband hat das Lagerbuch ber Jungmabelichaft I. heute liegt es auf dem Tilch im Beimzimmer, benn hanne will heute allen Jungmabeln, die in diesem Jahr nicht mit im Lager lein tonnten, erzählen und aus dem Lagerbuch vorleien. Gerba hat mit ebenmähigen ftellen Buchtaben all die großen und tleinen Erlebniffe hineingeschrleben und bazwilchen fleine und große Blumen hineingepreht; diese leuchten rot und blau auf dem feinen, geiben Bogen unter dem butchichtigen Glaspapier.

"Bas meint ihr, wie ichon es bei uns im Lager ift, jeden Tag benten mir an bie Zurudgebliebenen unjerer Schaft", fo fangt hilbe im Lagerbuch mit bem Erzählen an. "Beden Rorgen, wenn wir aus bem Fenfter ichauen, feben wir über die welten Kornfelber, über den Walb, ben See, der zwlichen den hugein liegt.

Die Kaffeestullen: Davon blieb keine übrig, selbst wenn wir Jungmädel manchmal auch noch so viele bekamen

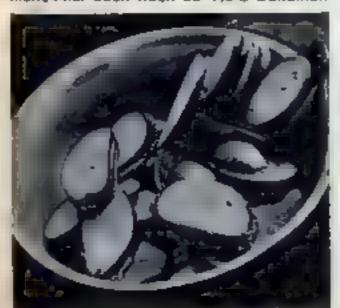

Eine ganze Woche leben wir halleichen Jungmöbel nun ichon hier oben im schonen Pommern. Es ift einsach herrlich hier Wenn die Sonne icheint, find wir draugen im Feld und im Wald und machen unlere "Erfundungssahrten", aber davon will ich euch heute nichts erzählen, denn das wird Annelies noch tun. Und wenn es regnet, dann sind wir auch nicht traurig, iondern sigen im Tagesraum bei luftigen Heimspielen zu-iammen. Das Wort "Langeweile" tennen wir hier nicht

Mir find hier 45 Jungmadel und find in vier Schlafraumen untergebracht, ihr follt auch die Ramen von den Schlafraumen wiffen: Jimmer Rt. 1 ift das Jimmer der "Sieben Zwetge" im Jimmer Rt. 2 find die "Steben Raben" untergebracht, und wir fünf find im 4. Schlafraum bei "All Baba mit feinen 19 Raubern", und im "Hans-im-Glud-Jimmer" fist das hohe "Lagertommando"!

Mit dem Herbergsvatet verstehen wir uns sehr gut. Ein paar Tage hat es gehörig auf lein Heu geregnet, doch nun scheint wieder die Sonne. Und da hat er uns gefragt, ob wir mit ins hen tommen wollten. Und ob wir wollten! Dit Rechen bewaffnet und mit frohen Gesichtern zogen wir an einem sonnigen Tage los.

Die Arbeit wurde mit großem Mut angepadi, wir zerstreuten das Hen, daß die Halme nur so flogen. Das hättet ihr sehen sollen! Ab und zu fingen wir auch ein paar Fröiche und Graschüpfer, benen wir aber, nachdem wir sie gebührend untersucht hatten, die Freiheit wieder schentten. Hin und wieder blieben wir auch einmal kehen, um all die vielen bunten Schmetterlinge zu beobachten. Mir waren erstaunt, daß das Heuwenden is schnell ging, da konnten wir geschwind noch auf der anderen Wirese mithelsen.

Hier war es freilich ein wentg anders, benn freuz und quer durch die Wiefe zogen sich moraltige Stellen, oft tapften wir mit beiben Fugen in ein Wasserloch und freuten uns, wenn es so recht quatschte! Am Rachmittag durften wir fünf dann noch einmal mit raus, um das trodene Heu mit einzusahren, stolz wie die "Spanier" thronten wir oben auf dem Ragen und zogen mit Gesang ins Dorf ein.

Und heute gehn wir baben — juchhel . . . Ja, fo tonte es aus allen Jimmern unferer Jugendherberge, und die fiets frahlenden Gefichter find noch um einen Schein heller geworden. Unfer größter Bunich, baben zu gehen, iht heute erfüllt worden. Ein emfiges Treiben beginnt, Bademantel werben ausgebreitet und Babeanzuge mit Babetappen hineingerollt.

Der Weg jum See bebnt fic burch Rornfelber und Biefen, die Sonne brennt beiß, und ab und ju boren mir einen fleinen



Stoppenizer "So ein langer Weg." "Sind wir noch nicht bald da" Aber dann liegt ber See vor uns mit Raldern und hugeln im hintergrund. Das Raffer ift ganz flar, und die Wosserliäche ist nur ganz leicht gewellt. Was meint ihr, wie ichnell wir da in unser Babes jeug hineingeschlüpft sind, und nun erst einmal ganz vorsichtig untersuchen, ab das Wosser auch nicht "noh" ist.

Juetft tommen die Richtschwimmer bran, wir plantichen und
pruften mit ihnen nach am Ufer
herum. Aber — was ift benn
los? . . .! Reugierig seben wir
alle zu einem Jungmäbel hin,
das abiolut nicht ins Waller
will, es sträubt fich mit händen



und Fußen, und so muß es sich auch gesallen lassen, daß es von uns sehr ausgelacht wird. Aber auch da ist es noch nicht zu bewegen — aber das nächste Blat wird es schon anders werden, denn ein richtiges Jungmädel hat doch leine Angir!

Stöken schwimmen wir vorwärts, um bann wieder auf dem Raden ans Ufer zurüczupaddeln. Und was meint ihr, wie taltig unfere Rasserstaifel gewesen ift! Schnell nach ein paarmal untergetaucht, und bann heißt es "Heraus!" Ditt einem großen Abendbrothunger tommen wir in der Jugendherberge an, und nun hort man aus allen Eden: "Benn wir dos nächte Wal wieder baden gehen, dann wird es bestimmt wieder schon!" "Eigentlich", so schreibt jest Hilde weiter, "sollte sest Annelies berichten, aber etwas muß ich euch dach noch erzahlen. Nache bet unserer Jugendherberge ist ein tleiner Teich, so, wir mürden ihn "Viuge" nennen, und auf diesem haben wir eines Tages einen alten Schweinetrog entbedt, darin waren wir gar zu gern einmal gerudert! Bis seht hatte es aber noch teine von uns gewagt

Wie ich nun heute mit Riefenschritten jum Teich laufe, ba hore ich ein Jubeln und Lachen, und ichon kommt "Blumchen" um bie Ede gesauft. Strahlend gudt sie mich an und meint: "Ich bin in die Pfuße gesallen, — aber sein war es doch." Es muß wohl herrlich gewesen sein, sie sieht ganz danach aus. Ihre Jöpfe triefen, und die rechte Seite ist priichnaß, und über ihr nasses Turnzung hat sie ihren blauen Rod gezogen. Ich gebe an unser Rösserchen und sehe wirtlich nur noch einen Zipsel von unserem Trog.

Betm Abendbrot ericheint ber "fühne Geefahrer" frifch ge majden und angezogen, nur bie Bopfe bat fie nicht gang troden

geltiegt, is febr fie auch gerubbelt hat. "Blumden" beteuert aber immer wieber, bag es ichon geweien fei

Seute hat "Blumden" ein Sufeisen gefunden, ob das nicht Glud bringt? — — Und es hat Glud gebracht, benn Blumden ichtreb am nächften Tage mit biden Buchftaben in einen Brief "Dentt euch, logar Rale jangen wir jest!! . . ."

Annelies aber hat in dem Lagerbuch biefe tleine Geschichte vom Kalfangen fein aufgezeichnet und geschrieben: "Blümden" if zum erften Male mit im Lager — eigentlich hatte fie nicht mitfahren sollen

Aber 3lfe, bie icon zweimal im Lager gewejen it, hatte fo viel Schones erzählt, bag "Blumdene" Bater nicht wehr meinte fie wate zu jung, fonbern eines Tages jagte, fie folle ruhig mit jus Lager fahren.

Bier Tage maren fie nun icon oben an der See - es mar berelich, hier im Dunenfand zu liegen. Jest war Freizeit. Ille und "Btumden" hatten fich eine "Burg" im Sande gebaut, fo daß falt nur noch ihre lachenden und braungebrannten Gesichter herausgudten

Blumden" lag auf bem Baud, brehte noch ein pagrmal ben Bleikift in ber Sanb und bann ichrieb fie

Was es ba nicht alles zu erzahlen gab, von bem herrlichen Baben, bem Spiel und Sport, von ben fleinen Erkundungsfahrten, von den Feierstunden im Lager, vom Lagerzirtus! Plohitch aber tonte ein Wordsgeichreit "Blümchen.

3:4[e...jchnell mal ber, ein Aaal, ein Aaal...fommt doch, wir jangen ihn!"

Mit biden Buditaben ichrteb Blumden ichnell noch auf ben Briefrand: "Und bentt euch nur, jest fangen wir fogar einen Mal" Dann lief fie fchnell mit 3lie burch ben feinen Sand

bis jum Waffer. Ster war fast ble gange Riege 11 — bas war "All Baba mit feiner Rauberbanbe" — versammelt, und alle zeigten nach ein und bemfelben Bunft!

Lore und Sanne maren ichan ins Waffer gewatel und flocherten emfig mit bem Stod nach bem Mal — aber immer vorfichtig, benn hier mar es gremitch itef

Blumden meinte, fie muffe fich bie Sache boch einmal naber anfeben. Und richtig - auf bem Grund ba mand fich ein großer Mal.

"Den muffen wir haben", meinte hanne. "Ja aber wie benn?..." "Dian mußte...", und ichan griff Blumden mit ber hand ins Waller, aber triefend und leer tam biefe wieber beraus hanne und Lore flocherten wetter, aber ohne Erlofg

Blumden fah noch einmal ein wenig ängstlich auf ben zappelnden Nal, bann holte fle tlei Luft, und Liatich, suhr fle nochmals mit der Hand ins Waster, und bann verschwand auch noch ein wenig der Ropf, und nun tam fle triefend hoch und schrie: "Ich hab" ihn — 'ich hab"n,"

Alemloie Stille, aber bann ploglich ein Geslachter, und "Blümchens" Gesicht wurde immer langer und länger, ja fast verächtlich schien es, benu in ber Hand breit ste Trampshaft ein Stud Gummisch and

Bis "Blumden" mit Ille ju ihrer "Burg" jurud.
tom, da ichtieb fie nichts von ihrer Enttaufdung in den Brief, sondern tiebte diesen Brief ju, in dem am Rand mit diden Buchfiaben ftand" "Und dentt euch, sogar einen Kal fangen wir jeht "

Und bann verschwand et mit ben vielen anberen Briefen und Karten in bem toten Brieffaften bicht an der Jugendherberge.

Ein Inngmabel aus Mittelland.

Alles freut sich, denn Hilde schreibt die Geschichte von Blumchen und ihrem Aal auf





Von Gottfried Rothacker Copyright by Verlag Junge Generation, Berlin

Sinter Ulrich Stingels Haus lag fein Garten. Es gab im gangen Dorf teinen, der fo fcon war. Wohl hatte febes Haus im Dorf fein eingezähntes Stud Boben, auf dem allerhand Jeug wuchs und wucherte, Kraut und Rohl und Rüben, rote, gelbe und weihe. Ein großes Gurtenbeet fehlte nirgends, nirgends auch die großblättrige Riefenichlunge des Rürbis, mit den heimlich schwellenden, geibstellchigen Früchten. Ueberall standen ein paar doppelmannshohe Sonnenblumen. In den Rändern grünte und blühte ein buntes Gemisch von Schwerts und Feuerlitten, Königsterzen, rotsamtenem Löwenmaul, besichenen Reseden und von golosternigen Ringelröstein und vielfardigen Strohblumen.

heute hatte Stingel eine ichwere Racht henter fich. Roch war die Sonne nicht aufgegangen. Dennoch litt es ihn nicht langer im Bett. Er muhte auffteben . . . Als der Rann den hol betrat, war die Luft flar und fühl. Tief atmete er fie ein . . In den Bäumen zwiticherten und schipten die Bögel; ein paar hähne, fern und nabe, begannen verichteten hinter ihren Bretterverschlägen zu traben. Sonft war es noch fehr fill im Dorfe

Stingel fette fich auf die tleine Bant, die an ber hauswand ftand. Er fucte feine Gebanten in Rube ju fammein. Er fab nur die zwei Möglichtetten. Entweder er fcidte herta und Elfa in die tichechiche Schule, und er behielt Berdienft und Arbeit. Ober er ichidte feine Rinder in die deutiche Schule, und er perfor Arbeit und Brot. Es gab feinen andern Ausweg.

Was er von ben beiden auch mahlen mochte, immer traf es gerade die, von deven er das Unbeil abhalten wollte. Seine Kinder würden am meisten barunter zu leiden haben. Seine Kinder fallten forton in der Schule tein deutsches Wort mehr hören, tein deutsches Lied mehr fingen, tein deutsches Gebet mehr sprechen. Sie würden fich verloren fühlen in der fremden Welt, die so fremd war, dah sie teinen Laul davon verlieden sonnten. Sie werden nicht wissen, was sie denken sollen, und eine große Angst und Unsicherheit wird in ihnen sein.

Wenn ich, fo lagte fich Stingel, meine Rinber Setta und Elfa in bie tichechtiche Schule zwinge, jo werden fie bas nicht veritehen tonnen. Sie werden traurige Augen betommen; wenn ich mit ihnen ipreche, werden fie meinen, ich habe meine Liebe zu ihnen verloren

Stingel ftanb auf. Er sagte fich: "Ich werde meine Rindet Herta und Elfa nicht in die tschechtiche Schule schule fichiden. Ich tann es nicht." Einen Augenbied war ihm so leicht, ba er biese Warte ju sich sprach. Er glaubte, er tonne die bangen Gebanten und die brobenden Angite mit der hand hinwegwischen. Er sagte gang laut: "Ich werde sie nicht schieden! Rein! Ich werde sie nicht schieden. Ich will meine Kinder behalten!"

Aber fofort fragte eine andere Stimme: "Und was bann?" Stingel blieb fteben, als fabe et eben, bah femand gang unerwartet par ibm ftand. Er wiederholte bie Frage: "Und was bonn?"

3a, mas murbe bann tommen? Er murbe in bie Stabt geben und por ben Beamten bintreten und fagen: "3ch habe mich entichloffen, Bert. 3ch habe es mir lange und gut überlegt, 3ch bringe es nicht übers Berg, mit meine Rinber nehmen ju laffen. 3ch fage Ihnen, Berr, ich habe meine Bilicht immer getau, ehrlich und reblich, bas miffen Gie felbit. 3ch merbe meine Pilicht auch weiterhin tun, genau fo ehrlich und reditch wie bieber; ich werbe noch fleihiger feln, wenn bas überhaupt noch möglich ift. Berfteben Ste mich, herr 3ch will treu dienen dem Staat und nie einen Antah geben, gegen mich ju flagen. 3d werbe meinen Rinbern fagen: "Berta und Elja, ich habe einen gerechten und guten herrn. 3hr burft weiter in bie deutice Schule geben, ich barf metter auf ber Strafe arbeiten, obwohl man mich hatte entlaffen tonnen. Bir wollen bas nie vergeffen und bantbar fein gegen die, bie gut gu uns maren!' Go werbe ich ju meinen Alndern frechen, Bett, wenn Sie zu mir lagen, wie ich es erbitte: "Es ift gut, Stingel, er fall alles beim alten bletben." .

Es war Stingel gang fo, als bachte er bas alles nicht nur, sondern als ftande er wirklich vor dem Herrn, ber über letn Blud ober Unglud enticheiden sollte. Aber da hörte Stingel Schritte im Hause; seine Frau war wohl ichon aufgestanden. Jest ging fie in die kleine Kammer. Er hörte die Bretteriur zufallen. Da fab er, bag er auf seinem Hol stand; er sach auch ben Hund, der gebuldig um ihn herumianzte.

Auf ber Strafe rollte ein Wagen vorbei. Der Willinger mar's, ber fuhr als erfter hinaus aufs Rleefelb um Fulter. Der Mann war fleihig, bas muhte man ihm laffen. Franzla fah neben ihm auf bem Wagen, beibe riefen ihren Gutenmorgengruß herüber. Stingel gab Antwort und fah ihnen nach

Der hatte es gut, ber Willinger. Der hatte ein geräumiges Saus, fünt Rube im Stall; ber verlaufte im Jahre fünf fette Schweine. Der hatte feine Ader in Ordung wie nur einer,

Dem tonnte tein Roifer und König was fagen, ber war fein herr für fich, es tonnte ihm niemand etwas anhaben. Wer's doch fo gut hatte wie ber! Stingel ging langlam ins haus. Was aber foll unfereins fagen?

Mis er in die Ruche trat, ftanden herta und Gifa am Bofferichaff und wuichen fiche Als fie den Bater fahen, wunichten fie then den Gutenmorgen. Sonft hatten fie beim Baichen immer allerhand zu lichern, heute waren fie fiell. Sie wuichen fich und trodneten fich ab, ohne ein Wort zu reden. Zwiichendurch fahen fie zum Bater hin, der fich an den Tijch gefest hatte Betm herd ftand die Mutter und löjchte eben den aufschäumens den Korntaffer mit einem Schöpfer voll talten Wallers ab. Ste hielt den Kopf leicht geneigt; auch fie blieb ftumm. Im ftrengen Gesicht standen drei Kummerfalten quer über der



Siten . . Sie frellte bas Frubitud auf ben Tiich, und ihr "Geiegn" co Gott", tlang ernft und verhalten.

Wahrend des Effens murde tein Bori gelprocen. Die Ainder batten ihre Augen niedergeichlagen. Aur die Mutter fah dann und wann verkichten in Baters Gesicht, als tonnte fie in ihm etwas lefen, was fie gern wuhte. Der aber fah, ohne fich zu bewegen, und kaute langjam und bedächtig an den Biffen, die er vom Brot brach und in den Mund fcob.

Nach bem Frühstud erhob sich ber Bater und zog die schweren Arbeitesteiel an. Er hing fich die Windjade um und wollte mit einem lutzen Gruß bavongeben. Da trat die Rutter auf ihn zu und hielt ihn am Arm seft. Sie fragte, "Wie beit bu entschlosen, Ulrich?"

Der Bater blieb steben und sah burch ble offene Tür hinaus. Dann gab er zur Antwort: "Das weiß ich noch nicht!
Da bin ich noch nicht entschlossen." Die Mutter trat por ihn
und suchte ihm in die Augen zu seben: "Aberleg's halt gut,
Ulrich, und bedent bich recht! Und bedent bas Wichtighe! Daß
bu uns nur das Brot erhältst, Mann. Oh, nie wegen meiner,
nie, nie. Megen der Kinder, Ulrich. Was wird erft sein, wenn
sie hungern musien?"

Der Bater tonnte fich nicht mehr bebereichen. Er iprach auf einmal tauter, als es feine Art war. Er ballte bie rechte hand zur Fauft: "Und bas wollen Menschen feint Christen und Menichen! Und schinden einem das Herz aus dem Leib, nur weil man nie die gleiche Sprache redet wie fie. Die jagen uns inn brotlose Elend hinein, und fie machen uns unglüdlich aus blankem Abermut. Was soll ich tun, Klara? Ich weiß ja nicht, was ich tun soll. So ober so, was ich mach, es ift immer das Schilmmite für uns."

herta und Elia ftanden beim Tijch und wogten nicht, fich ju rühren. Sie wußten nicht genau, worum es ging. Sie sollten in eine ischechliche Schule gehen? Was war das nur für ein Gerede? Es gab ja gar teine tichechiiche Schule im Dorf; warum machte fich Bater nur solchen Rummer darum? Warum hatte die Niutter nur solche Anglt? Herta softe fich ein Berg und fragte: "Gelt, Baterta, es gebt ta tichechiiche Schule nie? Mir bleiben in der beutschen Schul. Wir friegen an neuen Lebrer jegt, wir freun uns icon auf ihn!"

Der Bater drüdte den Ropf bes Kindes an fich, und er verfuchte es zu tröften, benn er fühlte, wie es zitterte: "Schon
gut, Herta. Mußt dir feine Gedanten machen. Best habt ihr
Ferien. Bis die Schule anfängt, tann noch viel geschehen."
Dann wandte er fich jur Mutter und sagte: "Ich geht jest,
Klara. Das muß ich mir alles noch überlegen. Wir dürsen
ben Ropf nicht hängen lassen. Behüt euch Gott!" Schon
ging er davon und ließ Frau und Kinder allein.

Die Madden fragten bie Mutter termerzu, was eigentlich geichehen fei und was bas mit ber fichechischen Schule jeht auf einmal bedeuten jolle. Aber die Mutter tonnte ihnen das nicht alles erklären. Wie foll man auch den Rindern mit Worten begreiflich machen, daß so von heute auf morgen ihr ganges Schidfal geandert werden joll?

Ste fagte: "Und jest tummert euch nicht um Dinge, die euch noch nichts angehen. Der Boter wird schon bas Richtige finden, Seid nur schon fiell damit. Geht lieber in den Garten und pfludt mir ein Korbel voll grüne Erbsen. Aber die diden Schoten mußt ihr nehmen und nicht die dunnen, die noch leer sind." Da nahmen die Kinder das Strohtorbehen und gingen hinaus in den Garten.

Beide blieben fill, und man hörte nur die Erbsen tröpfelnd ins Töpichen fallen. Auf einmal machte es hinter dem Jaun. "Bich, pich!" Als sich die Mädchen erichroden umwandten, saben sie dem Willinger Franz dort auf die Erde gelauert und den Jinger vor dem Mund. Er flüsterte herein: "Habt ihr den Gustan gesehen? Bei euch lief er ums Ed, als er mich sah."

"Saft bu uns erichredt, Franzla!" fagte Elia. "Den Guftav haben wir nie gesehn. Gewiß nie! Bei uns war et nie. Was willft benn von ihm?" — "Durchlebern muß ich ihn, ben Kerl, weil er meinem Ragla bas Bein entzweigeichmillen hat" "Immer raufen mußt ihr" Gonft wißt ihr nichts Gescheits." Schon wollte Franz weiterfriechen, als ihn Herta zurudrief: "Franzla, horch einmal!"

Franz tam wieder zurud und fah durch ben Jaum, mehr ungehalten als neugierig: "Rach schnell! Was willt wissen?"
Herta fragte langiam und sah dem Jungen erwartungsvoll
ins Gesicht: "Dust du auch — —, ich mein", will bich bein Bater auch in die tichechtiche Schule schieden?" — "In die in die — was? Tichechtiche Schule?" — "Unfer Bater hat gesagt, er muß uns vielleicht in die tichechtiche Schule schieden." Mit einem Rud richtete fich Franz auf Was reben die dummen Sanse des von einer tichechtichen Schule? Es weiß boch tein



Menich im Dorf etwas von einer lichechischen Schule. Argetlich gab er jur Antwort: "Bas ihr so redet, wenn ber Tag
lang ift. Es gibt doch teine tichechische Schule bet unn. Ihr
seid boch teine Tichechen! Wer weiß, was ihr gehört habt!"
Serta verteidigte sich: "Unfer Bater war gestern in ber Stadt.
Als er am Abend nach Hause tam, sagte er zur Mutter, er
muß uns in die tichechische Schule schieden, weil man's ihm
besoblen hat. Nun haben wer solche Angst, Elsa und ich!"



### Barum genügt bas Bürften mit Baffer nicht?

Biele Leute meinen, daß Mundspülen und Bürfern mit Wasser genüge, um die Zähne schön zu erhalten. Das ist ein Iertum. Dauernd seine sich an den Zähnen Kittstosse an, die allmählich pur Bildung von Zahnstein sübren. Men bewaht also eine Zahnpasta, die nicht nur mechanisch sändert, sondern auch den Anjah von Zahnstein verhindert. Das tut Nivea-Zahnpasta wegelmäßig benutzt, bewahrt sich des natürliche Weiß seiner Zähne.

40 Bi die große Tube 25 Di die diene Tube

Frang erinnerte fich ploglich baran, wie gestern ber Plarret und ber Borsteher mit dem fremden Tichechen bie Strafe hers untergetommen war. Ein seltsames Gesuhl ber Bellemmung beschlich ihn, genau so wie gestern, ba er die Fremden sah. Was geschah benn da im Dorse?

Er mollte noch etwas fragen, aber was? Er umtlammerte mit beiben Sanden die Latten des Zaunes und rüttelte baran: "Oht werdet nie in die tichechische Schule gehen! Ihr seid doch teine Tichechen." Hertas Augen fullten fich mit Tranen: "Wir haben solche Angft, Franzla, hörft du?" Der lieh die Latten los und starrte eine Betle vor sich hin. Dann sagte er: "Da muß ich boch mein' Pater fragen!"

Und er ging bavon. Den Anüppel, mit bem er gelommen war, um Gustav zu verlebern, lieh er liegen. Er hatte ihn vergessen, wie er Gustav vergessen hatte. Erft ging er langsom. Aber bann begann er zu laufen, die Fäuste geballt, ben Kopf leicht eingezogen, mit bem kurzen und zähen Galopp, der ihm eigen war. —

Schon fingen die Schwalben an, fich in larmenben Scharen auf bem einzigen Telegraphenbraht bes Dorfes zu versammeln, um die notwendigen Borbereltungen für bie welle Herbstreife zu besprechen.

Run hiet es, Ranzel und Schtelettafel, Buch und Schreibheft wieber in Ordnung zu bringen, eine neue Feber zu faufen, wetl bie alte längst verrostet war, den Bleistift zu spiten und ein weißes Blatt in den Zeichenbiod zu spannen. Und eh' man's gedacht, trabte man morgens in die Schule und mittags wieder beim, als hätte en teine zwei Monate Ferien gegeben, in denen man soviel von dem schon einmal Gelernten vergat, so dat man es nun zum zweiten Mase lernen mußte.

Der neue Lehrer, ber trieb es in der Shule aber auch anders als der alle. Der hatte Augen wie ein Luchs, obwohl er feine Brille auf der Rafe figen hatte. Der fah jedes Säulein im Heft, ob tintig oder fettig, der merkte aber auch jeden Fehler. Da hieß es gleich: "Das schreibft du zehnmal ab!" Und da mußte man's gehnmal ichreiben, ab auch bie bodigen Finger, bie zwei Monate lang telnen Feberfreel geführt hatten, fnadten.

hat früher ber alte Lehrer je geleben, wenn man hinter feinem Ruden Papierpfeile burch die Luft flitzen lieh? Und wenn er den Pfell fah, dann flaubte er ihn auf und warf ihn in ben Bapterford. Sagte er nach: "Laht diese Dummheiten, ihr Giel!" jo ging dan beim andern Ohr schneller hinaup ale bel dem einen binein.

Soll man's bei dem neuen Lehrer einmal probieren? Gustav jagte, er wird es. Rächten Tag brachte er eine Handvoll Aletten mit, groß wie Daumentoppen, leicht wie Watte. Es war eine Aunst, mit ihnen zu werfen. Aber wenn man traf, dann hafteten sie wie angenäht.

Als der junge Lehrer durch die Bante ichritt, dem Ratheder zu, worf Gultav eine Klette. Um Rodfaum des Lehrers fah sie wie ein Anops. Gultav flüsterie dem Karl zu: "Bah auf. ich pflauere ihm a ganze Rethe setter Knöppe dran." Wieder ging der Lehrer vorbei, und Gultav wars. Aber daneben. Die Klette war dem Lehrer taum am Ohr vorbeigestogen, da hatte er fich schon umgedreht. Sat er Gustav noch bemertt? Er tragte: "Wer war's?" Gustav hatte ein wetches Gesühl im Unterleib und blieb sigen,

Der Lehrer trat por ihn, fragte; "Warum macht bu bas?" und ichraubte Guftavs rechtes Ohr einmal herum. Guftav rik bas Raul auf und ichrie. Da lieh ber Lehrer bas Ohr los und frich mit feiner Sand nur einmal ziemlich berb über bas offene Raul, bag Guftav es zumachte und bas Schreien vergaß.

Mis ber Lehrer nach fagte: "Sang ble Aletten euern Ziegen an ben Schwanz, Guftab, hier tonnen wir das nicht brauchen", da machte et dabet wieder fein Gesicht . . . Und Franz fagte auf dem Seimweg, als die Ainder den Borjall beiprachen "Gelacht hat er, fag' ich euch Meiner Seel', gelacht! Aber was hat er zu lachen, wenn er dem Guftab eine liebt?"



Ja, der neue Lehrer hatte noch andete Dinge am Schnürchen, daß man sich bloß wundern tonnte. Und die Rinder wußten eine Menge davon zu erzählen. Da gab es erft gestern wieder ein langes Gemäre beim Gedichteaussagen. Den Franz hatte er als ersten zur Tafel herausgerusen. Bie gewohnt, mar er breit und schwer durch die Rlasse getrampelt und hatte sich auf dem Podium in Positur gestellt. In Positur, ja. Das rechte Bein vorgegräticht, recht bequem, und die hände hielt er auf dem Ruden seit zusammengequericht, als mußte er sich an einer unsichtbaren Stange anhalten.

Der Lehrer ftand ba, und Franz mertie, wie er die Augen merkwürdig zusammenfniff Ob ihm wohl etwas nicht recht wat? Franz zupfte an seinem Rod, fab vor fich hin auf ben Boben und begann bie Berse vor fich hin zu leiern.

Oh, er hatte fie gut gelernt! Stedenbleiben? Gibt's nicht Aber er fab zwifchendurch auf ben Lehrer, ber bie Mugen noch mehr zurammengelniffen haite.

Da wurde er unsicher, er ließ bie Sande herunterhängen, da waren fie zuviel an feinem Leib, und er versuchte fie langfam in die Hofentalchen zu ichleben. Der Lehrer machte ein noch grimmtgeres Gesicht. In Franzens Hals begann es zu ichludien und zu drudien; auf einmal bieb er mittendrin steden und wuhte nicht weiter. Franz bodte und sagte bose: "Wetter weiß ich nie"

Der Lehrer trat einen Schritt vor und fagte" "So!" Und nach einer Weile: "Anders daftehen als wie ein Bogelichred im Arautader kannft auch nicht? Deln rechten Bein muß bastehn, daß man bentt, jest fällt es um? Den Ropf geradeaus halten tannft auch nicht? Marich in die Bant zurud! Und nochmals angetreten! Aber flint!" Franz ging in die Bant zurud, er bachte: Der will wahl mit dem Roppe burch die Wand? Der neus Herr Lehrer, der weiß wahl nie, wie's bei uns Mode ist? Der ift mobi . "

Franzia lehrte um. Er bachte nicht weiter, was der Lehret wohl ift, fondern er fab nur, bag ber breitbeinig ba vorn ftand und die Faufte in die Seite ftemmte; und feine Augen faben ihm farfchend entgegen. Da rif fich Franzia zulammen.

Ein Rud ging burch feinen Rorper. Ditt feftem Schritt ftampite er burch die Riaffe und pflangte fich gerade und ftammig neben dem Lehrer auf. Die Sande prefite er an die Schentel, den Kopf hielt er ftelf nach vorn gerichtet, und bann legte er tos.

Laut und flat fagte er das Gebicht vor fich bin, und mett-

Als er fertig mar, ichielte er ichnell jum Lehrer empor, aber ber ftand zu nahe zu ihm bin, als baß er jeht fein Gesicht hatte leben tonnen. Statt bellen fuhlte er feine Sand mit geöffneten Fingern burch seine Haare greifen, fraitig und fest, und er hörte seine Stimme: "So mar's recht, Willinger! So mill ich bas immer haben!" Und Franzia fühlte plöglich ein stages Gesühl in seine Bruft steigen. Während er zu seiner Bant zurückhettt und seine Mitichaler ihm entgegensahen, ba blidte er sie an, als wollte er sagen: "Ja, jeht weih ich, mas er mill So ist's schon recht." Und er setze sich zufrieden und selbst-bewußt auf seinen Plat.

# Blick in die Welt

### Zur außenpolitischen Lage

Abgeschlossen em 27. August 1938

Wenn wir das politische Mosait ber letten Monate überbliden, so tonnen wir seitbellen, bag die sommerliche Sonne eine auherkt bunte Reibe von verichiedensten Resiegen auf der alten Erde hervorgezaubert hat. Sie hat nicht wie sonft die Menschen zur sommerlichen Faulheit und damit zur Ferienstimmung vernrteilt. Wohln wir bliden, überall Bewegung, Attivität, ja Unruhen und bort, mo die Gegenpole zu nahe aneinander geraten, auch heftige Blige. Eine kurze Aberschau:

Ferner Often: Zu dem hineflich-japanischen Krieg wieder einmal sowjetrulfisch-japanische Zwischenfälle; Ratischaten um die Infel Hainan; Roofevelt ertlärt im Zusammenhang mit dem chineflich-japanischen Konflict, das brittische Dominium Kanada vor einem eventuell möglichen Feind schützen zu wollen Ortent: Kaum ist die Alexandrette-Frage zwar nicht gelölt, aber doch zwischen den Grohmächten vorläufig entschieden, da machen die Araber stärter als je den Engländern durch blutige Austrade zu schaffen. Sogar der Rosontalminister Viac Donald begibt sich selbst an den Unruheherd

Europa: Der Stein bes Anftohen bleibt nach wie vor die Ischo-Stowatei. Die beutiche Festung Glag wurde von tichecho-flowattichen Rilliärstigern in unerhört provotatorischer Weise überflogen; tichechische Offiziere lassen eine mabre hahichtift gegen das Deutiche Reich los

Doch nicht immer find die politischen Aeugerungen auf biefer Welt fo offen feindielig. Bis jum gegensettigen Extrem der Freundlichaft gibt es viele Zwilchenhufen. In Spanien, dem nun zweizährigen Brand in Europa, hat General Franco trop feines schweren Rampses den Nächten wieder einmal febr positive Vorichlage zur Bereinigung der so Kritigen und für ganz Europa so gefährlichen Freiwilligen-Frage gemacht.

Auf bem Baltan ift burch bas Absommen von Salonift ein Beltrag gur enbgültigen Riarung ber Berhältniffe geleiftet morben. Es find feboch nicht nur Spannungen, ble die politische Affilvität forbern.

Deutschland hatte in dieser allgemeinen Untuhe ben ungarifden Reichsverweser Abmiral Horthy zu Besuch, und ber überaus hetzliche Empfang bes ungarischen Galles burch bas deutsche Bolt befräftigt eine Freundschaft von Staat zu Staat und damit auch den Frieden in Europa. Ift bas nun Friedenspolitit, was die ach so "friedsetigen und friedlichen" Demotratien an politischer Attivität entsalten, wo es doch nur leiber, leiber so oft zu untriedlichen Michtonen tommt, oder ik nicht doch der beutiche Staatsbesuch mit dem spontanen Jubel eines ganzen Boltes ein wahrer Beitrag für den Frieden?

Doch nam aus ber Fulle ber Ereignife etwas naber menigftens in einigen ber wichtigken von ihnen. Uns berühren nach wie vor die Borgange in der Tichecho-Glowalei am melften. Eine Tatlache durfen wir babei nicht überjeben.





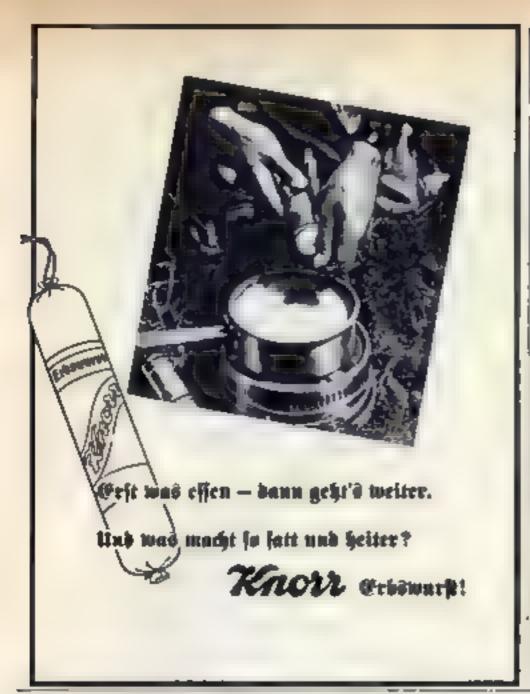

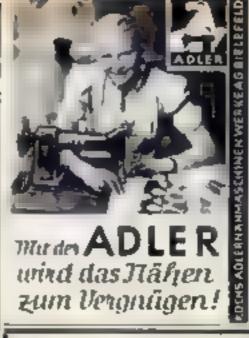



von Lydia Schurer-Stolle herausgegeben.

> "Ein autorordentlich inbendiges Bech, zu dem man Jungmädel und Bliefe minschermeben beglückwünschen kann", urleift die H2.

Winscht Euch diness ochin Jungmäd erbuch i

Jungo Gosgrafica-Verieg, Berlis

Für EM. 3.80 in allen Buchhandlungen zu beben.



So mucht's Spati!

Müf ze and sauberkompo o'd gutgetungenen Fotos auch TransPuc-b F-ken rus Alonzo, festgekleht oder berausneh moar

Jena 120 Ezker 35 Pfg 600 Ecken in der Kunstharz-Gesebenkuns



Priorn our haty Fadigochati oder

Helnrich Bermann Stottgart-Kangen 73

Slinta ift tot! Die flowatilche Bollopartel hat durch ben Tob Hintas ihren Führer verloren, der im Laufe des fahrschntelangen Rampies der Glowalei um ihre Geldstbestimmung im tichecho-flowaliichen Staat nicht nur der anertannte Juhrer geworden war, sondern darüber hinaus bei dem flowalischen Boll die Verehrung eines Rationalhelden, man tann beinahe fagen eines Rationalhelden, man tann beinahe

Daburch hat die flowalische, autonomistiche Bewegung einen ichweren Berluft erletten, der in feiner Auswirtung auch für die Sudetendeutschen nicht abne Bedeutung ift. Hinta hat fich während feines Rampfes eine Stellung im tichecho-flowatischen Staat erworden, in der er von den Ischechen nicht mehr übergangen, aber auch nicht mundtot gemacht werden konnte. Hinta hat 1918 als erster Slowal erkannt, daß es den ilchechischen Nationalisten nicht Ernst war mit ihrem Bersprechen, den Slowalen im tichecho-flowalischen Staat die Autonomie zu gemähren. Er hat daber schan 1918 verjucht, bei den Partser Berhandlungen die Einhaltung des Pittsburger Bertrages zu erzwingen

Rur burch bas Intrigenipiel Beneichs war es möglich, baß hlinta aus Frantreich ausgewiesen und bei feiner Rudtehr in Brag verhaltet wurde. Bon babet batiert ber große Gegenfas swiichen Rajarol, Beneich und ben Licheden auf ber einen und Blinta und ben Slowaten auf der anderen Gelte. Geltbem hat Blinta nur das eine Ziel verfolgt, die Freihelt der Slowaten im tichecho-flowatischen Rationalitätenstaat durchzulehen, Gein lepter großer Erfolg war der Beiuch der Amerika-Glowaten und die Pregdurger Rundgebung, in der der Plitsburger Bertrag Bermächnis des ganzen flowalischen Boltes wurde

Vian hat allgemein angenommen, daß Hinta ein politischen Testament hinterlassen wurde. Dieses ift nicht der Fall. Er hat keinen seiner Mitarbeiter zum alleinigen Rachfolger in der Juhrung der stowalischen Bolfspartel bestimmt, sondern nur den einzelnen genaus Richtlinten für den weiteren Kamps um die stowalische Freiheit gegeben. Bei der Berichtebenartigkeit der beiden fest suhrenden Stowasen Tiso und Sidor ist eine Spaltung troß Hintas Richtlinten wenn auch nicht sofort, so doch in absehdarer Jeit möglich. Insalgedesten ist Hintas Iod gerade sein besonders schwerer Berlust. Die slowalische Jugend hat sedoch Hintas Idee in sich aufgenommen und wird nicht eher ruhen, als die sein großes Itel erreicht ist

Befonders beachtlich ift in diejem Jujammenhang auch bie auherordentlich ftarte Beteiligung, Die man von polnischer Geite bem Begrabnis Slintas enigegendrachte. hier tam bie



# 1 Etwas Köstliches



### Banillehrem mit früchten

Jutolen: 1 Bäcken Dr. Cether's Publingpulner Donille-Gefchmodt, 3/4 t Milch.
2 Eier, 75 g Judier, 2 Statt Dr. Gether's Regime - Biotopolation weigh.
gegunderte volle Frücker oder Obstfolat

In bezeitung. Das Pubbingoulner meh mit 6 Eft. Mildt und dem Eigelb orequet.

Den Beft der Mildt beungt man mit dem Jacher zum Rochen, nummt fir von der Rachftelle, gibt den nerquirite Pubbingpulver unter Reihem binein und löfte den Ganze einige Male aufhochen. Wenn die Speife zim menig abgekuhlt ift, fügt men die eingeweichte Gelation binzu und einer fie ban den fleif geschingenen Eierschnen. Man füllt den Rem auf die un einer Blasschale angerschieren Fruchte.

mit Dr:Oetker's Pudding: Pudding: pulver!

Pierbundenheit zwichen Polen und Slowaten jum Ausbrud hinta mar einer ber erften bem ber hachfte polntiche Orben "Palonia restituta" perlieben morben war

Doch nun gu ben Borgangen im fubetendentichen Gebiet Der Abgrordnete Aundt fat bie fubetenbeutichen Forberungen am 18, Auguft noch einmal tlar formuliert. Die immer wieber augetundigten miberrufenen Blane ber tichecho-flowalijden Regierung find bieren Forberungen in feiner De. e nachgetommen 3m Gegenteil Die Tideden haben der Diifion Borb Runcimans, einer mabren Befriebung in ber Tidecho-Glowafel, ben ftartften Lorberftanb enigegengefielli Die hafterfallten Meugerungen des ticheditchen Offigiere. perbandes gegen bas Deutichtum und bas Deutiche Reich etregten fogar in englichifrangoniden Areijen Beitemben und Mideriprud. England ift inlogebellen in eine unangenehme Lage geraten. Obwohl man anfange Die Mufton Lord Runch. mano ale eine burchaus private Angelegenheit hingufelen verluchte, bat die Rene bes erfien Mittarbeitere Lord Runcimane, Bihton-Gwattin, nach Conbon und feln fofortiger Empfang beim Minifterpraftbenten bewiesen, bag England fehr offigiell vertreten lit

Trop biefes Aufenthaltes eines englichen Bertreters hat ber Terror ber Tichechen gegen die Gubetenbeutichen in feiner Weife nachgelaffen fonbern im Gegenteil Autz nach ber Unfunft Lord Runcimans war bet subetendeutiche Arbeiter Wenzel Paveile von Lichechen meuchtings ermordet worden. Durch die auherordentlich starte Anteilnahme an leinem Begrabnis durch das subetendeut die Boit und seine Jukrerichaft wurde die Melt nachbaltigst auf die unhaltbaren Jukrande in der I checho-Stowales hingewiesen. Inw eweit der einer deraring ablehnenden Haltung der Lichechen Lord Runciman eine mirtliche Beieredung in der Lichecho-Stowales wird einseinen konnen, bleidt injogebessen jehr zweise.

Durch bas Ablommen von Salvallt ift ber lang tahrige Gegenlag zwijchen ben Staaten des Baltanbundes und Bugarien ausgeglichen worden Die Staaten des Baltanbundes, Jugorawien, Griechenland, Rumanien und die Türlet, haben mit Bufgarien Einzelvertrage abgechlassen, in denen sie die Wehrhobert Bulgariens anertennen. Damit ist der Baltanbund teines eigentlichen Sinnes beraubt worden denn er war einzig und allein zu dem Zwed abgeichlossen, um teoistonistische Besteedungen Bulgariens durch gemeinsame Abwehr auszuschalten.

Menn auch bas Absommen nur nachträglich einen Jultand anertannte, der ichon vorher bestanden hatte (Bulgarien hatte fich längit ierne Mehrhobert leiber genommen), so ist doch das Absommen von Saloniti als ein wirtlicher Beitrag der Aufrechterhaltung des Friedens zu werten, denn Bulgarten



# Chumamaria fort's wifting gamoreft!

Sie hat MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit auf Fahrt genommen. In kurzer Zeit kacht sie nun für alle ein kröftiges, wahlschmeckendes Essen.

MAGGIS SUPPEN

MAGGIS FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 9 Mg.



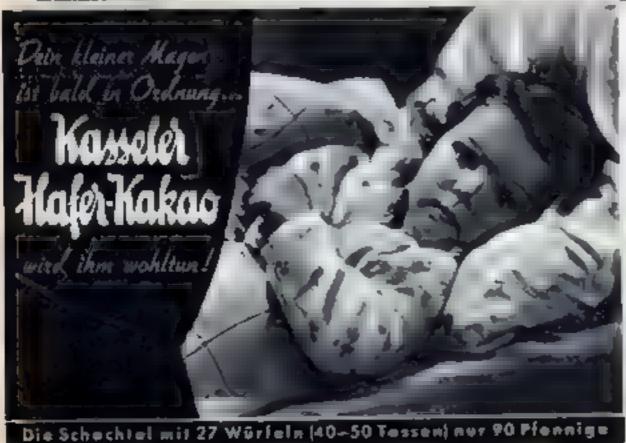

Schroffschronb Ringigerechrant 32 -Schreibtisch . Augzlohlisch Buchgrachmak 16 -K-inderbells1. 15. **Bückerregal** Titack, made . . Shirt ver Rohmibel für Gefeigschaftschume. Auch Ferbombbet Bar od Ebertundsscheine Nicktgel Bucknahma Paspelie g s

ngposignét - vi réssée nen hem hate ty 25 W

WERBUNG bring1 Gewinn Sammel! Altmetalle!



Mager. Dem eine fiche webente meine ficher rad Belenchtung jeffaut buften. Bift. Du boof bille taum fo wat nich pafferen. Id habt eine Afren. Garantle-Belenchtung in i Tiebstahischer rungs Schut

Diage:

Distant fonet jo een Ding ?

Instant Rich viel Lunamo & Bost ab

Mill 4,25, Zaeinperier ab SiM 2,25

Ware "Id gebe et in nen Laden und
too e mit ne Aftron die endrung.

Proipelte abert die groken Aftron-Reu
beiten durch Sändler, Groffsten und
Astron Einktro-Indusirie - Stuftgart-W

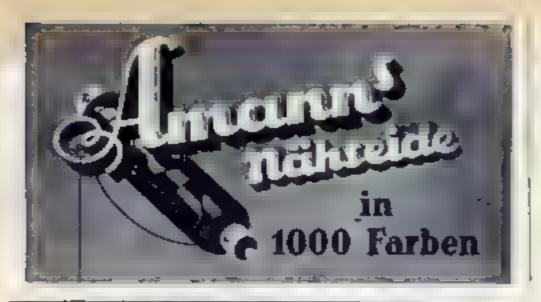

### Schaffs Heime für die Hitler-Jugend

befommt badurch auch für bie Butunft bie Ruftungsfreihett guertannt.

Bum engliich-italienischen Berbaltnie ichrieb Gapba in "Wille und Macht" einen größeren grundiäglichen Auflag. Die darin geäußerten Bedenten, daß bas Berhältnis zwiichen England und Italien getrübt werben tonnte, fand in ber gesamten Weltpreise größte Beachtung. Er jagt darin, England und Italien waren bemühl, bas Berhättnis der beiben Staaten durch bas Ofterabtommen zu flaren. Der abgeichloffene Bertrag wurde jedoch wertlos, je langer die endgültige Ratifizierung durch England hinausgeichoben wurde

Miuliolini mar fast zur gleichen Zeit nach der Insel Pantelleria — die halbwegs zwischen Italienlich-Nordafrita und Sizilien ilegt — geslogen, um sich bort von dem Stand der Befestigungsarbeiten zu überzeugen. Bringt man blefe beiden Tassachen
miteinander in Berbindung, so tann man die Bermutungen
Gandas, daß eine allzulange Berlobung ein Berhältnis belaste,
nur unterstreichen. Es ift also notwendig, daß zur Klärung des
englisch-italienischen Berhältnises endlich auch eine wirfliche
Bereinigung in Spanien in Angriff genommen wird.

# Haacwaschen!

Wenn Jucken, Schuppen, fettiges Haar es erfordern, ist as leicht, Abhilfe zu schaffen. Nehmen Sie gleich das richtige Mittel mit der heilsamen Wirkung

Helipon

Verschönert wunderbark Eine Waschung kammt auf 15 Pig-wei jede 30 Pig. Packung stets 3 abgeteilte Wusch pulver enthält- auch gibt as ein 10 g Heispun

Ausdrücklich "Hellpon" verlangen

General France hat hier ber Nichtelnmlichungstommiston tontrete Borichlage jur Burudgiehung ber Freise willigen gemacht. Inwieweit jedoch auch biese Borichlage zu einer wirklichen Klärung in ber Freiwilligen-Frage führen tonnen, ift fehr zweifelhalt. Gine Klärung der spantichen Frage wird baber erft mit dem endgültigen Sieg General Francos möglich sein

Doch nun zu den Borgangen im Reich. Der ungarische Reiches verweier Admiral Horthy ist mit grober Freundlichkeit im Reich empfangen worden. Die beiden großen Truppenparaden in Atel und in Berlin haben in der Weltpreise ein startes Echo gefunden. In dem ganzen Besuch ist den Reich und Ungarn bichaft zwischen bem Deutschen Reich und Ungarn zum Ausdruck getommen, die schon seit Jahr-hunderten besteht und sich in schwerigen Struationen immer wieder bewährt hat. Erlunern wollen wir in diesem Zusammenhang nur an die deutschen Siedler, die im 11. und 12. Jahrhundert am Ausbau des ungartichen Glaates satträftig beteiligt waren, an Prinz Eugen und seine beutschen Seere, die das Land von der Türkenhereschaft bestell haben, an die



Nachmittagskleld mit Goldband aus

Beim Einkauf von Lindener Samt ist auf den Markenstempel der Webkante zu achten i



Wer mochte noch mehr Gerichte mit ber tolllichen, immer frischen Glüdelles Milch ausprobieren? Die Glädelles Milchgesellchaft m b. 6 Abl 3 84 Hamburg 36 senbet gern follenfrei das Rezeptheft mit über 80 exprobten Rezepten.



# Nicht so viel Wasser trinken – eine Tasse Kathreiner löscht besser den Durst und ist auch viel gesünder!

große beutiche Ginmanderung banach in bie vermufteten Geblete, bie bie Grundlage für eine fraftige bentiche Boltsgruppe bildete, bie auch beute noch eine Starte von rund 800 000 Menichen hat, und foliehlich an bie beutich-ungarifche Baffenbrüberichaft im Weltfrieg.

# UNSBRE BÜCHER

Kampf der Bonnensöbne. Von Kurt Pastennen, Jungs Generation Verlag, Berlin.

Seiten in La nen gebub um 3,80 IOI D'e branklang um den kampf der Sonnensähne, die une in die sie nach in nicht et, fußt die Entwicklang mehrerer Menschen er zusammen und schildert ale singespannt in den Zeitrehmen eine halten Menschenalters Der Verfasser berichtet von dem ches halven Menschenaliers Der Verfasser berichtet von dem Leben, der Kultur und dem Kampf der Schnurksramiter (Bonnen sohne) in neich volkstamt icher Art, daß es dem Leser leicht verständlich gentacht wird, in die Welt der steinzeitlichen Menschen sinnudringen. Die sehlichte Sprache und die klare Durchfehrung der Handlung tragen dass bei, des Buch für die vorgeschichtliche Gebahren am Halmehrung beschreitlichen. Die Krahlung arhielt den Schulung am Helmabend berauszustellen. Die Erathtung erhielt den Mit ausgeschriebenen Preis des Reichsbuckes für Denische Vorgeschichte für die beste volkathmliche Durutallung aus dem Gebiet der Vor- und Frühgeschichte. der Var- und Frühgenstiebte.

Von Hans von der Gabelentz. Verlag F. Bruckmann, München. 300 Seiten, mit 110 Abb. Leinen 1.00 RM.

Im Verlag P. Bruckmann ist dieser mit viel Sorgfalt und Geschmack In Verlag F. Bracemann ist dieser mit vist borgist und deschilder ausammengestellte Band erschienes. Im Splegel alter Ueberlieferogen, in Zeittefeln, die einen lückenlesen Auftst über die Geschichte der Wartburg geben, schildert der Burghauptmann und Kommandaut ihre Entwicklung und ihr gegenwärtiges Blid Der Bericht über dieses Wahrzeichen deutschen Kultur und Wehrkraft durfte auch für den Nicht-Thöringer wissenswert sein. Das Buch let mit zahlreichen Abbildungen, darunter eine wenig bekannte Zeichnung von Goethe, und einer Reihe hervorragender Farbdrucke Margot Jordan. nusgestattet.

Gedichte von Wilhelm Pleyer, Albert Langen/Georg Miller-Verlag, München Preis: 2.40 BM.

Der Greatlandroman "Der Puchner" von Pleyer wird bereite in der Remunbendarbeit vielfach verwandt Neben dem Gedichtband "Dentschland ist großer Gedichte eines Grenzlau ideutschen ist "Dentschland ist großer Gedichte eines Grenzlau identwien ist nun ein weiterer von Wilhelm Pleyer erschlenen, der der böhml-schen Reimat des Dichters gewidmet ist. Urest Oriesemann

Die Aufnahmes dieses Heftes wurden auf Verfügung gestellt von tertrud Listi S. 1, S. 2 (2), S. 1 (4), Wolff (Mauritius) S. 3, Paschko S. 4, S. 14 Hans Retrialf S. 5 Angelika von Braun S. 8, S. 10, Winkelser S. 2, S. 2 (2), S. 10, Schirger S. 12 (2) Dr. Strave S. 11 (2), S. 12 (2), S. 13 (2), Associated Pres S. 15, Ulegold Schilling S. 21 (3).

# Erbswurst - die schmeckt!



# Raffiabast

natur, gebleicht und in allen farben. Patenfacte und Preidlifte foten.o.

Bitte genau abreiferen Ceinrid Maben janl, Lichten rid/Bapern, Kauff bol unnacen Bibbernoffe 7 B.



Interestes

### Nusseb. 20 × 40 Blen. 20.50, Tasch shreen.2.10 bis 100 . Armb. o. Nickel 2.90 Chr 7 25 Doubl 8.80 15\$LChr 16 50 Dam. Net. 2.90 Chr 5.50 Dble 7 - 6 St. Lil.60 Li St. 18.75 Ktig grts. A. Schmoll Jr. Benearade Re 143

72leifig my tolorest, mot. H Beats M. 100-FirmaSobeme. Man blüffer, fam if

**Faseidesiecke** 

### UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Kunst- und Kunsigewerbe

### Bobere Sachichule für Textilinduftrie Greig (Zhüelugen)

Tos Binter Temeber 1926 20 beginnt Rontag 17 Oflaber Inns. Tegnies Aunitgemerbe / Condmeberet Muntmeberet f Beib iche Danbarbeiten

HTM gurfe | Surfe für Minfiergelductinnen.

### Gtabelfcu

Aunflichute ber Stabt Brantfurt/Dain.

Breie und angewandte Rante, Reur Mainger Strafe 47 Leiter: Erofeffer 3 carb Linfer

Beginn bes Bimtrybalbinbred: 20, Stiober 1984. Anmelbung Zeptember.

denk fruh genug an Deine Beruftausbildungi

Mädel.

### Maus haitungsschulen Soziale Frauenberufe

Röedlingen (Bauern) Brat, Mabaenoberimnte (femblialigt, Eifbi. Matheumitteifdule to eil a nig). baunhalipriegerinnenture (rinjahrig)

mit ftaat der Edinkormung, bandmit icafitter Jahrenture, Aducersmorn beim Austunft Das Direfturet.

Verschiedenes

Datel a Befreifie jin). Beol. a Leiteriin), ungefreite u. a. wetben granbl, and. geblibet im prattiff, linterricht b. priv. hotel-Sachichule Paping-Munchen

Braris im Saufe! Makige Preifet 36 % gahrpreiber-mahigung! Belafdurteile, Elternreier a. Projecte frei burd das Biretiorat.

Weimer bedichuift Hunft, Sandwiet ufm

### Staati. Bobere Fachicule für Textitinduffrle

Blumbberg / Bagerifde Dilmart.

Ginfahrige Musbelbung für Weberellechnitet,

Treijabeige Musbilbung im Muffer. gelichnen.

Muebilbung ifte tunfibanbmerfiches Weben. Cemekerbeg un 1. Cliober foftentoe burd be Tireli an.

Fortsekung ber Rubrit Unterricht u. Ausbildung auf ben letten beiben Umichlagieiten

Nicht nur bie Mädel, auch Eltern und Erzieher lesen unsere Zeitschrift "Das Deutsche Mabel"

Fas Pent die Madel" ericheint einmal monaclich. Bezugebreis I Gl |e Angabr Dernusgeber Bund Teutider Mabel in bet Si. Berlin, handtschriefe erin dibe Munste Berlin, Bernuspelich für den Anzeigenteil Latlichein; Woble. Gannover Berlag und Arnal Rieberlächliche Tageseichung in b. d. Daugeber M. Berught II, Bernus Tot II Til L. B. 1805 10-183 duron Musgabe Ausmat 8005, Musgabe Berlin 18 mi, Ausgabe Bammern 2017, Ausgabe Rieberlachten 1801, Ausgabe Rieberlachten 1801, Musgabe Buttelliche III, Ausgabe Puttelliche III, Ausgabe Branfen 1801, Ausgabe Britische Berlingen 1805, Musgabe Franfen 1806, Ausgabe Britische III. Ausgabe Branfen 1806, Ausgabe Britische III. Ausgabe Branfen 1806, Ausgabe Britische III. Buttelliche Berlingen 1805, Musgabe Branfen 1806, Ausgabe Britische III. Buttelliche Berlingen 1806, Ausgabe Branfen 1806, Ausgabe Britische III. Buttelliche III. Buttelliche III. Buttelliche III. Buttelliche Berling 2018. purftebend genannte Chergan Musgaben \$1. 9

# Das ruhr-niederrheimische Madel

Aus Leben und Arbeit der Obergaue Ruhr-Niederzhein und Düsseldorf

### Neues Schaffen in "Ruhr-Niederrhein" und "Düsseldorf"

Meine Kameradinnen!

Der Reichsjugendführer hat mit der Beauftragung des Gebietes Demert mit der Führung des Gebietes Schlessen gleichzeitig die Teilung des Gebietes und Obergaues Ruhr-Niederrhein den Grenzen der politischen Gane entsprechend verfügt. So bestehen seit dem 14 August 1938 die beiden Obergaue Ruhr-Niederrhein (Gau Essen) und Dusseldorf (trau Dusseldorf). Mit der Führung des Obergaues Dusseldorf hat der Reichsjugendführer die bisherige JM-Beauftragte des Obergaues, Ruth Sie und ein, beauftragt, wahrend der Obergaues, Ruth Sie und ein, beauftragt, wahrend der Obergaue Ruhr-Niederrhein weiterbin unter meiner Führung verbleibt.

Wenn ich mich ihm heute von den Führerunen, den Mädeln und Jungmadeln des neuen Oberganes Dussel dorf verabschiede, so weiß ich, daß ich Ruth Steuder die Arbeit mit dem Bewußisem übergeben kann, daß ihr euch alle freudig und mit ganzer Kraft wie bisher in die Arbeit, die uns vom Führer aufgegeben wurde bineinstellen werdet.

Die Führerin des Oberganes Ruhr-Niederrhein (10) Hilde Meerkamp, Ganführerin Meine Kameradinnen!

Der Reichsjugendführer hat mir die Arbeit in dem neugegrundeten Obergau Dusseldorf ubertragen. Ich stehe nun als verantworthehe Fuhrerin in emem Arbeitabereich, der mir bereits in meiner vierighrigen Jungmadelarbeit bekannt geworden ist; ich weiß, daß die großere Arbeit ein großeres Stuck Verantwortung mit sich bringt. Ich danke euch, den JM -Fohrerisnen und Jungmadeln im Gau Essen, von denen ich mich heute veralischieden muß, für die Kameradschaft und Einsatbereitschaft, die ihr mir wahrend meiner Arbeit als JM-Beauftragte des Obergaues Rubr-Mederrhein bewiesen habt. Ich weiß, daß the euch nach wie vor für unsere Arbeit einsetzen werdet, und ich weiß ebenso, daß ihr, meine Kameradianen im Oberzau Düsseldorf. mit derselben Treue und Einsntzbereitschaft wie bisher zu eurer Arbeit siehen werdet. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, daß der neue Obergau Dusgeldorf ein fester Stem um Bauwerk des Fuhrers wird

> Die Fuhrerin den Obergaues Dusseldorf (34). Ruth Stender, Ganfuhrerin.

Der Stabsführer verabschiedet Gebietsführer Deinert und führt die neuen Gebleisführer Oberbannführer Willy Roloff (Dusseldorf) und Oberbannführer Fritz Striewe (Ruhr-Niederrhein) sowie die Führerin des Obergaues Dusseldorf, Ruth Stender, ein



# Ein Hauptspaß im Goldaper Jungmädellager

Der Jug bringt uns von Rubczanny burch bas erntereise masurische Land nach Goldap. Die heiße Luft steht stimmernd über den gelben Feldern. Auf den Wiesen weiden schwarzweiße Kühe, "preußische" Kühe, — es gibt in Ostpreußen teine anderen — Störche stolzieren zwischen ihnen einher. Wir sehen zum erstenmal ihre Rester am Giebel des strohgedeckten Bauernhauses. Weiße Wolken türmen sich am Rand des himmels auf, die mittäglichen Gemitterwolken, die wir nun schon seit acht Lagen beobachten können, und die doch keinen Regen und feine Kühle bringen. Selten nur grollt ein serner Donner. Gegen vier Uhr nachmittags aber wird der himmel wieder blan und flax. Die sesten Wolkensehen zerstattern vor der heißen Augustsonne.

Essener Jungmädel haben in Goldap, in der Rafe der Rominter Heibe, ein dreiwöchiges Ferienlager errichtet. Sie wahnen in der sauberen, modern und gemütlich eingerichteten Jugendherberge nahe am See. Wenn die Sitze ihnen zu sehr zusett, laufen sie im Badezeng den schmalen Weg zur Rititärbadeanstalt hinunter und sind mit einem Sprung im Wasser, das blau und ruhig zwischen den duntsen Streisen der dichten masurischen Wälder daliegt. Bielleicht ist das in diesen heißen Gommerwochen überhaupt das Schönste an Ostpreußen, das es überalt Wasser gibt, in dem man schwimmen und sich abtühlen tann, ob man sich nun in der Rase der Ruste, an der See, am Hass oder in Rasuren aushätt!

Die Effener Jungmabel haben beute etwas Bejonderes por, In ben vierzehn Tagen ihrer Lagergemeinicaft find fie fur bas Stabten Goldap icon eine feftftebenbe Ginrichtung geworden, bie man tennt und mit ber man rechnet. Wenn fie fingenb burch ble Strafen gieben, porauf bie Bichharmonita, laufen die Rinder nebenher und verluchen, mitzufingen. Beim Boltsfeft am Sonningabend war bas gange Lager gu Gaft, smel Tage fpater haben fie bie 915. Franenichaft in ber Jugenbherberge mit einem luftigen Stegreiffpiel erfreut, und heute wollen fie nun ein Rinderfeft veranftalten. Die Zeitung bramte icon vor ein page Tagen einen Mufruf, in bem alle fleinen und großen Golbaper Rinber gu einem froblicen Lagernachmittag eingelaben murben. Bunte, felbftgemalte und felbft. geblotete Ginlabungstarten find an die "Chrengafte" berausgegangen. Die RSB, hat Berge von Ruchen geftifiet, und ber Lanbrat will natürlich auch nicht gurudfteben, wie ber große Bonbontaften beweift.

Um halb vier Uhr ift die Jugendherberge noch von fröhlicher, porbereitender Geschäftigkeit erfüllt. Draufen auf der Beranda find die langen Tische bereits gedeckt. Zwei Jung-mädelführerlanen fieben in der Rüche am Serd und sorgen dassür, daß die großen Kaifcekannen gefüllt werden. Zwei andere haben die langen Ruchenplatten in Streisen geschnitten. Die übrigen find ins Städichen gegangen, um die kleinen Gafte abzuholen.

Püntllich um vier Uhr hören wir von braußen die luftige Mufit der Ziehharmonita und das fröhliche Durcheinander vieler Kinderstimmen. In langem Zug find fie von der Stadt aus zur Jugendherberge geführt worden, Jungen und Mädel bunt durcheinander. Die älteren, die schon zur Schule geben, halten die kleineren Geschwister sorgfältig an der Hand. Das Waisenhaus rückt unter der Führung der Schwestern geschlossen an, ebenso das WSB.-Kindererholungsheim. Den Schluß bilden die Mütter, die es sich nicht nehmen lassen, ihre Jüngsten auf dem Arm zu den fröhlichen Genüssen zu tragen, die das IM.-Lager ihnen verspricht.

Dicht bel der Jugendherberge liegt die große Wiese, die im Augenbild übersät ist mit sachenden, zusenden, erwartungsvollen Jungen und Mädeln. Die Jungmädel haben ihre liebe Rot, das Gewerr zu einem großen Kreis zu ordnen. Es sind sa viel mehr getommen, als sie erwartet haben! — Dann sigen sie im warmen Gras und sollen ein Lied zusammen singen. Belm ersten Bers sind sie noch schüchtern, und der Gesang Uingt ziemlich dünn. Aber dann werden die Buben schon keder und seinen ihre Ehre darin, die Mädel zu übertrumpsen. Die lassen



Wald und Meer: das ist die Stellküste des Samlandes

fich das natürlich nicht gefallen, und fo entsteht ein luftiger Weitstreit, der bamit enbet, daß alle gemeinfam einen Ranon lernen. Inzwischen find die ersten Gruppen in der Beranda untergebracht und mit Raffee und Ruchen verforgt worden.

Es muß viel "organifiert" werben, bamtt trog der großen Jahl von Gaften fich das Pogramm lüdenlos abwideln läht, aber den Jungmädeln macht es viel Spaß und den Goldaper Jungen und Mädeln noch mehr!

Nach und nach verschwinden sedoch fast alle Jungmäbel geheimnisvoll in der Jugendherberge, und eine Biertelstunde später
nähert sich von borther ein sellsamer Jug: der König, die Königin, die ernste Prinzessin, der Holzsäller mit seinen Göhnen, der dide Psarrer, der Roch mit leuchtendroten Baden unter der weißen Rüge und einem teden schwarzen Schnurrbärtchen und viele andere. Feierlich schreiten sie in den großen Kreis auf der Wiese. Tha, ein Stegreispiel! Die Jüngsten machen auf dem Arm der Nutter ängstliche Augen, und die Alteren klären ihre kleinen Geschwister sachverständig auf.

Das Spiel beginnt. Die flachsblonden Köpfe der Jungen und Mädel drängen sich dicht aneinander, um nur fa teine Bewegung und fein Wort zu verlieren. Welche Freude, als der unfreundliche und geizige Holzhauerschn sich ins Bein hadt, als der dumme Hans als Lohn für sein Mitgesühl und seiner Hisbereitschaft die geldene Gans bekommt, und einer nach dem anderen, die Wirtin und ihre Tochter, der Megger, der diche Pfarrer, der Koch an ihr Neben bleiben müssen! Da kenn natürlich auch die ernste Prinzessin, die kein Mensch zum Lachen bringen konnte, nicht widerstehen. Sie lacht und lacht, — und mit ihr alle Juschauer, kleine und große, junge und alte. Das war schön! Selbst die Mütter müssen sagen, daß sie so ein kustiges Spiel noch nie gesehen haben. Und alles ohne gedrucken Text, nur so frei gesprochen? Das macht ihnen am meisten Eindruck.

Es jolgt der Lagerzirkus, der fast noch mehr Begeisterung austoft als das Spiel von der goldenen Gaus. Aber nun steht die Sonne ichon tief am himmel, die Schatten werden länger, und der Weg zur Stadt ift weit. Roch einmal mussen die Jungmädel ihr Organisationstalent beweisen und die Radel und Jungen getrennt in große Kreise ordnen. Sie spielen rasch noch ein paar Singspiele mit ihnen. Dann kommt der Augenblick, auf den sie sich schon den ganzen Rachmittag gesteut haben: der große Bondonregen. Da halt nun allerdings kein Kreis mehr stand. In dichtem Knäuel wälzen sich die Jungen auf der Wiese, die Olädes benehmen sich ein wenig gesitteter. Ein paar ganz kleine weinen, weil sie nicht sinst genug waren und die "Großen" ihnen alles wegschnappten, aber da schiebt ihnen eine Hand schon einen säsen Trost in den offenen Wlund.

Gemeinsam singen alle vor ber Jugendherberge das Abendlied. Dann ordnet sich der lange Jug zum heimweg. Die
Jungmädel lassen es sich nicht nehmen, ihre kleinen Gäste
wieder zur Stadt zurüdzubringen. Die erwachsenen "Ehrengäste" bleiben noch einen Augenblid zusammen und horchen
der leiser werdenden Ziehharmonikamusik nach. Dann geben sie
durch den stillen, warmen Sommerabend langsam der Stadt zu.
Wieder einmal ist ein Tag im Jungmädellager zu Ende, einer
der schönen und reichen Tage der Erholung und der fröhlichen
Gemeinschaft, die allen, die sie erlebten, noch lange eine frohe
Erinnerung sein werden!

# Halli, hallo, wir fahren . . .

Wer selbst ichon einmal eine Großsahrt mitgemacht hat, kann die Stimmung unserer 500 Mäbel ermessen die jeht, am Abend bes 22. Juli vom Duisburger Hauptbahnhof absahren. Drei Wochen Großsahrt liegen vor ihnen. Drei Wochen Freude, Erlebnis und Schauen im Kreise der Kameradinnen. Drei Wochen Sonne, Luft und Erholung in einem neuen, unbestannten Stüd Deutschland. Rach Hochland, Pommern und Ostopreußen geht die Fahrt, und mit drei Sonderzügen werden die Mäbel und mit ihnen Stilerjungen und Pimpie in die verschiedenen Fahrtenzielgebiete gebracht.

Junachst heißt en zwar warten! Die Tornister, ichon beimlich ober laut verwünscht, bieten eine Siggelegenheit. Da sigen nun die Mädel zusammen, singen zu Klampsen- ober Zieh-harmonita-Begleitung und erzählen von den Dingen, die da tommen jollen. Es ist eine ganze Reihe Mädel dabet, die ichon im vorigen Jahr mit auf Großsahrt waren und nun als die Ersahrenen Ratichläge und Austünste geben. Immer wieder nüssen ste von ihren Ertebnissen erzählen.

Buerft fahren die Sochlandfahrtengruppen, 120 Mabel, die in Sutten in Tirol ihre Ferien verbringen werden. Gin Singen, Winten und Tajdentuchichwenten erfüllt ben Bahnftelg. Dann rollt ber Sonbergug langfam aus ber Halle,

Endlich tonnen aber auch die anderen ihr Wepad nehmen. Eine Weile dauert's noch, bis die "Aifen" und jum Teil auch die Fahrräder verstaut sind. Lette Ermahnungen besorgter Mutter oder Bäter am Wagensenker: "Bergis das Schreiben nicht!", ein Sandedrud der zurüddleibenden Kameradin, dann rollt auch dieser Sonderzug hinaus. Wintend und singend stehen unsere Mädel an den Fenstern, und ihre Augen strahlen: Ia, drei Wochen Großsahrt, das ift auch etwas ganz Besonderes.

Hoch oben auf der Alpenhütte

Immer noch poltern dumpf und gleichmäßig die Magentader auf den Schienen, tlopfen die Regentropfen an das Wagenfenkter. Aber dort behnt fich grün und weit der Starnberger See, und am Horizont ragen im Dunft blau und wuchtig die ersten Gipfel der Alpen auf. hier auf der Hochebene sehen wir grune Wielen und teise Getreideselder. Schmud fteben die banrischen Häuser vor den duntlen Tannenwäldern.

Garmisch-Partentitchen! Bir sind am Ziel unserer Bahnsahrt. Ganz dicht sind nun die Berge herangetommen und drängen sich um das Städtchen. Um die Felsgipfel jagen Woltenschen. Unser Austrieg beginnt. Durch duntlen Tannenwald geht der Weg. Ab und zu lassen die Bäume einen Durchblick steil auf die Ebene unten, wo sich die Säuser aneinanderreihen

und die Wege hell durch grune Wiesen laufen. Dann geht es weiter über weiche, grune Almen und wieder durch ben Tannenwald aufwärts

Nun tommen die schroffen Felswände immer nöher. Klar und talt springen Bergwasser über den Weg. Schan lange ift das Tageslicht verschwunden. Da, ein neuer Durchblid: Tief unten grüßen die Lichter der Stadt herauf. Es ist ein wunderbares Bild. Oben am Gipfel aber blintt auch ein Licht. Unsere hütte? Noch einmal mussen wir 100 Meter steil hinaussteigen, noch einmal belohnt ein Blid in das sichtergeschmüdte Tal den langen und mühevollen Aussteig. Dann sehen wir bei den letzen Schritten unsere hütte am anderen Felsabhang. — Wie gut wir in dieser ersten Nacht geschlasen haben!

Am Morgen trommelt wieder Regen aufs Hütlendach, Eistaltes Waschwasser sammeln wir unter der Regenzinne; in bellen Bächen springt es daraus hervor. — Rund um unsere Hütte ragen die schrossen Alpenselsen empor, um die immer noch schwere Wolfen dis tief in die duntlen Täler hängen. Aber nach dem ersten Regentag reißt die Wolfendede auf, und nun loden die Gipsel zum Ausstieg, Richts Herrlicheres gibt es, als oben auf dem schmalen Fels zu stehen und hinad zu schwen! Unten, tief unten, reiht sich winzig Haus an Haus. In der Ferne dlinkt der See. Gegenüber stürzen steht und wild die Zelsschroffen in die Tiefe, Unten aus dem Tal heraus der nahen Alm tommt das Läuten der Kuhgloden.

Roch immer ziehen Wolken und Nebel und verbeden das ganze bunte Bild, Tal und Felsen und Bald wie ein dichter Borbang. Ganz allein fiehen wir auf einem fiellen Felsen, doch da leuchten plöhlich Wolken und Nebel rot auf: die Sonne geht untert Rotglühend brenut sie noch einmal aus einem letzten freien Stud Himmel hervor.

Im Dammern wird die Hutte wieder erreicht. Wir find niube vom vielen Aleitern, aber nun ift Musik da, und wir tangen trot ber Mudigkeit und find sehr fröhlich, bis die "Frau Wirtin" energisch zum Schlasengeben mahnt: "Wargen mit viel Gebrumm fegt die Frau Wirtln den Tanzboden aus".

Ja, und morgen lacht von einem wolkenlos blauen Simmel ftrahlende Sonne und läßt die Gipfel hell aufleuchten. Die Felsen werfen lange Schatten auf die Almen, Wieviele Gipfel loden jeht zum Kletiern! Bald sind wir wieder unterwegs. Biel bietet diese Bergwelt an neuen und ungeahnten Schönbeiten für uns! Es ift herrlich, hier oben drei Wochen leben zu dürsen, schauen zu dürsen und frische Bergluft zu atmen. So vergeben die Tage viel zu schnest. Wir denten nicht an die Zeit, in der die Ferien wieder vorüber sind, sondern freuen uns über seden Tag in Sonne und Bergluft hoch oben auf der Berghütte in den Alpen.

Gin Dabel aus Minden Glabbad.

Zwischen den dunklen Tannen der Alm liegt unsere Hütte



# In der Schmiede des Reiches

Schon von weltem grußen die Jahnen der Jugend von haben Türmen und Jinnen einer hochburg der Arbeit. Ruße und rauchgeschwärzt ragen Fördertürme und Schlote, Eisenverstrebungen und Mauern der Zeche und Kolerei in den glubheißen Julinachmittag.

Inmitten dieler Stätte der Arbeit sind tausend Madel und Jungen aus Pommern angetreten, um Abichied zu nehmen vom Westen des Reiches, Zwei Wochen lang haben sie im Rheinsland, im Berglichen Land, in der Erfel und im Ruhrgebiet gewandert. Run stehen sie nach erlebnisreicher Jahrt an dieser Stätte, stehen mitten in dem pulsierenden Leben der Ruhtslndustrie, in einer Zechenanlage in Esten, umdröhnt vom Gebraus und Gesurre der Räder, Majchinen und Wagen. Junge Menschen aus dem Bauernland Pommern kehen hier, und sie sollen als Abschied den gewaltigen Eindruck des Schaffens und hämmerns dieses Landes, des Industriegebietes, mit nach hause nehmen. Das sierte Bewußtein der schäffalhasten Berschundenheit von Ost und West, Bauern und Arbeitern, soll diese Erinnerung an diese Fahrt in ihnen wacherhalten.

Ein Lied aus bem Arbeitsleben leitet die Kundgebung ein. Ein Bertreter bes Beirlebes begrüht die Jugend aus Pommern und läßt als Zeichen der Berbundenheit durch einen Jungarbeiter den Mädeln eln Bild der Zeche und hen Jungen eine Grubenlampe überreichen. Der Vertreter der Gauleitung Effen, der danach spricht, weist barauf hin, daß auch dieses Land der Arbeit mit seinen Förderiürmen und Schloten, mit Rug und Rauch, hämmern und Maschinengebraus schön ist und daß die Menschen, die hier schaffen, dieses Land lieben und daran hängen. Unvergestich werde auch den jungen Pommern diese Stätle arbeitsreichen, harten Lebens bleiben.

Im Ramen feiner Kamerabinnen und Kameraben bebantt fich der Gebietsführer von Bommern. Symbolhaft fei diese Glatte, an ber ber Reichsjugenbführer zu ben Jungarbeitern und der ganzen beutichen Jugend einmal gesprochen hat. So fei diese Kundgebung im Sorgen bes Industriegebietes für die Madel und Jungen aus Pommern ein startes Erlebnis, das fie hineintragen wurden in den letten Wintel ihrer pommerichen heimat.

# Um das "Buch des Monats"

Und die Morgenfrube . . .

Wir hatten beschlossen, morgen den Sonnenausgang zu erleben. Beise und erwartungsvoll standen wir zu breien um vier Uhr aus. Bald ichlichen wir über ben rauschenden Sach in den Wald hinein. Es ging ziemlich stell in die Höhe. Zwischen den Baumtronen gligerten die Sterne. Wir wußten einen ichonen Plat, an dem eine Bauf stand, von dort aus wollten wir die Sonne sehen. Aber noch war es viel zu früh. Erkt nach und nach rötete sich der Himmel über dem Obersoch etwas. Bon dort her mußte sie als tommen! Allmählich verblasten die Sterne, der Himmel wurde grau, und deutslicher traten die Umrisse der Berge hervor. Kalt und drohend standen die starren Steinwände vor uns. Wir sahen auf der Bant und klapperten vor Kälte. Aber selbst das störte uns nicht.

Richt lange mehr blieben bie Berge grau, Ganz allmählich farbten fie sich mit einem herrlichen warmen Rot. Alles leuchtete um uns her, ber himmel, die Felswände, obwohl bie Sonne noch nicht zu seben war. Bon ben Bergspigen flammte es, verschwunden waren die Schatten. Das ganze Tal öffnete sich ber einen Stelle am Joch entgegen. Es war, als ob alles sich auf einen einzigen Augenblick vorbereite.

Strahlend und festlich stieg die Sonne herauf. Wir hatten fingen mögen, und doch fehlte uns die Stimme. Still gingen wir zur Jugendherberge jurud. Die Wiesen bampften, überall waren die Schnitter ichon bei der heumahd; Arbeiter begegneten uns, die ins holz zogen. Der Tag war wach.

Dorothee Bengen, Untergau Bierfen-Rempen.

Auin. (3): Blidstelle Ruhr-Niederrhein









### Geidenstoffe, Gamte, Wollstoffe

Krefelder Seldenlager, Duisburg

BAUTZMANN, DUISBURG

H. BAUTZMANN, DUISBURG Koningstrabe 20/28 Bürobedari, Füllhalter, Papieraussialtung

GEBR. RUHL

Horstetraße 57 63

BDM.-Kleidung



Sporthaus Lohr, Duisburg
Inhaber: Adam Lohr sen.
Spezialhaus für Sportartikei
Nur: POSTSTRASSE 4

Nut: POSTSTRASSE 4 Am Holei Printregeni, Rul 2 2918 DUISBURG, KONIGSIR. 36

Amti, zugel. Verkaufstelle der Reichtzeugmeinterel Verschrittsmäßige Bekleidung. Ausruntung

# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Kranken- und Säuglingspflege

Des Matterhand vom Benifden Hoten Breng Märtuchts Haus für Krantenpflege

Augusta-Dofpital, Berlin Edernhorhftenbe 3) bildet junge Mabchen mit gnier Schulbithung and jur

### Sowener bom Deutiden Rolen Kreus

". habr Borldule: theoretischer Lebrgang jur Einlührung in den Beruf einer Zchweher nom Zentichen Stoten Breng. Rationalionalitiche Edulung! Lorereruchingung! Profitige Arbeit im therischaftsbetrieb des Mutterbaufes und ber Arantenanftalt.

3 Jahre frankenpflegerifde Arauf allen Webteren ber Rrantenpliege bis jum Rranfenpliege-2 laufderamen.

Tanad Arbeil und Bortbildung in ben verichiebenften Arbeitezweigen. Bietfeltige Spezial-auchifoungen fe nach Begabung. Unmelbungen mir Lebenstaul, Beugntoabicetiten und Bitb find

in fenden an drein Port.

Stantl. Schmelterniante grundnel/Ea. Anobitonng von Leenfdmeftern für Die flaatt. Rlintfen und Anftatten.

urabegien jabrt, Jonnaf und August, in Ausgabmelällen auch Anivaduse in den 116. nurs. Anabitdung fosenton, Latdenpeld und freie Pration wird geswahrt. Wach Nabr Ausbildung und nichtlich. Licotoczamen Austiche Anabitdung anabitation anabitete. Digene Arbeitungsund Alterobeine Gedingungen natio-nationalitische Gellenung der Lewez-berin und ihrer Familie, zaheltofer Ruf, volle Gefundheir, gute Schulzeng-nife, Alter nicht unter 19 Fabren. Aufweitz Staatliche Schwefternschule Arnodorf (Endsen) bet Treoben.

Die Raatlich anerfannte Conglinge. Tie fratlich anerfannte Conglingenod Ateinfinderpliegelchnie am Ainderfranfenhante Bothendurgsort Comburg helt funge Rabben ber Gäuglinge und Linderpliege ein.
Nach im febensjahr jur Griernung ber Gäuglinge und Rinderpliege ein.
Nach imprülung und frantliche Abichlusprülung und frantliche Abichlusprülung und Fantliche Allerfennung als Säuglinge und Aleinfluderichmeher. Weiterperultichtungen linderichweiter. Beiterverpitidiungen von feiten ber Echilerinnen befieben nicht. Bewerbungen find m richten an Die Bermaliung bes Rinberfranten-baufes Murbenburgeort, Damburg 27.

### Deutsches Roies Kreuz Schwesternschaft Elizabeth-Haus,

Bromen. Bentheimstraße 18, nimut Kranksupliegeschülerinnen i. kostralosen Aushildung auf. Auch word, gut ausgebild, Schwestern als Urlaubssertreig. für Kranken- und Sauglingspflege mit Aussicht tum Einteilt to die Schwestermen, ein-gestellt. Bewerb, mit Lebenslauf und Liebtbild an die Oberin.

### Das Muiterhaus bem Denifden Roten Rreng

Unilen-Cectilenhans Deriln-Pantmib. Dogaribe 27, mumi funge Dabden mit gnter Edial-

Dentiches Rotes Rreng, Edmesternichafe Medlenburg, Edwerten in Bentiches Rotes Rreug.
Allectibg.), ftanil, anextannie Axanten pliegefdule, nemmt geb. jg Madden ale Edulerinnen auf. Auchernichaft Camburg.
S. H. noch ausgeb. Schwestern alagestellt. Nabered durch die Chertu, rinnen auf Naberes durch die Obertu,
Echwerten M., Schlagererplat I. Damburg, Schlump 84.

Dentiches Rotes Rrens Comelternicaft Augulta-Sofpital Breifen in, Bluderfruge 2/4

nimmt junge Bladden auf git Aus. bilbung ale Schweller som Teutiden Roten Rreus, Gute Schul- und Allgemeinbilbung Bedingung. Profriede banfe u flagtlich averfannten Rranten-pflegeichuten. Rach befranbener Brulung Reiteriorberung im offen Ameigen ber Arantenpllege, Spezialausbildung je nach Begubung. Arbeitogebiete: Aran-tenanhalten, Universitätellinifen, Laga-reite ulm. Ausbildung tokenlos. Wur anogebilbete Edweltern, auch ammenichmeftern, finden L Aufnahme, Detbungen (Rudporto) mit andführlichem Lebenstant unb neuerem Lidth. (the, B/ld) an bir Bran Cherin.

### Dentiches Rotes Areul. Schwefternichaft Billebabhaus, Bremen, Cherurabe 1

Pranteupliegeichule im eigen, Rranten-baus, nimmt Edmehrticulerinaen m. gutet Echulbildung, Aller is in habre, jur fopeniofen Ansbildung auf. Anberbem werben gut ansgebild. Schurbern als Urlandsvertrelungen mit Austabi jum Gentritt in die Schwefernichalt rimgeftelli, Bemerbungen mit Lebens-taul und Bichtbilb an Die Cherin.

### Die Comefternichaft Marienheim som Deutiden Roten Streng nimmt ig. Mabch, wit gut. Edulbild, ale

Schwesternichitlerinnen

auf. Die Mubbilbung erfolgt in ber bauswirtichalt, und pliegertiden Borichale bee Mutterhaufes und aufchirf. in ber Ragtisch anerfannten Rranten-pflegefchule Rach bem dramen loulenbe Sorteitbung Spater je nach Pegabung benfren ifebieten. Artiettagebiete: Univerfilateftinifen, Caperette, Aranfenbaufer, Anfragen wit Vebrublaut, Beugnischimeiften u. Lichtbild erbeien an Coerin v. Atenbold, Bertin NW 7,

### Krankenpflege

Ratieruber Mutterhans vom Roten Areus nimmt |unge Dabden ant, die Rich ale Rrantenichmefter port 23ittidafioldmefter ausbitben molten. Aller nicht unter 10 Jahren, gute Emulbilbung fauch Belfoldulbilbungi Anmelbungen werben norangacient. an die Edwefternichtt ben Babiiden Granenvereins bom Roten Rreng. Raribrube (Babru), Raiferaller 10.

Werner-Arbeite des Beuterben floten Arennes. D Schule v Ambibling ton Schweitern,

fritrale Stellungen Abl. II. Baunbultungsschole (stant! auerh 5 f. lij. Madehen u. n. bennwirinen Kurse Abl. 113: Kurne Forthildungs- q. Wiederholungs-

know Mr Schwistern

Beginn d. Lehrgünger Abt. In 6kt. job. Jahren. Abi, II: April u. Okt. Abi. III: uuch besond. Programm, Schöne Lage d. Annt., i. gr. Garten gel.

### Anto.-Kindertlinit (Qulfenbellanfiart: - Delbeiberg

Giadt anert. Cauglinge. u. Dietulinderpflegerinnenichule Beiter Brof. piligerinichulerin auf. Meibungen an Bebrigange: April u. Ofrober. Bur bie im Ofibt 1988 beg. Lebig, werden noch Schillerinnen aufgenommen.

Dentiches Rotes Rreng.

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberute

### Städt. Diätschule Bad Hersfeld

Diatlebrauftalt gur Musbilbung von Diataffiftentinnen,

Anerfannt gute Ausbildungeftatte itmi? Großer Breit ber Intern. Roch-tunftaueft, Granfurt Main in Berbindung mit Canalorien und Tiatfucen bes Dellbabes. Stantlid anerfangt,

Beginn bes neuen Lebrgangen: 1. Oftober 1908. Anmelbung und Profpette: Giabilde Autoerwaltung, Abt. Difffante.

hausholfungojdule Dr. Marie Beigt mit Gallerinnenbeim, Gegt. 19: Babrese, malbe und Dierretigierefurte, Drudidrift

### Conderziehungsbeim für Madden + Burtenbach-Mindeltal (Nähe Augsburg:

ni ákt. Oberschule baw. Lysnum nach denPichtlinien der neuenSchulteform b) Frauentekele, Ausbildung in Haushalf, Landwirtschaft und Garianbau Gerund Logo, Port Spart u. Tenniup), Schwimmbed, Prospekie zu a) od. b) kostenios durch die Helmiellung

### Der Beruf verlangt Können!

Disease. rechizeitig richlige

Becutsausbilduna

Werraial / Cichwege b. Ruffel Georgicofie S

hauswirtsmaftl. Lehrgange Beirgemate Musbitbung

Profe.

### Roffel, Eb. Gröbeifeminge Bogiolpibog, Geminat

Canomicticaltliche Barfinfe I Jabr, für Whiturtentinnen " Anbr Rinbergetrierinnen . Dorinerinnen

Surius 2 Jobie Zonderlebraana I Abfoln b. Siabr. Branen. Idulen i J. u. V. 3. Praftifum

Jugendleiterinnenfuring ! flobt Edillerinnenbeim. Beginn aller Rurfe

### Cenestinenhof . Stettin

Er. Mabhenbilbungeanftalt mit Bohnbrim.

Causbalt. Boute, ftouti, anert.

Bebrgaun if 3.1 f. findt, Canabatte pllegerinn, Ztoell Abichlufipral,

### Staatliche Baushaltungsichule Crantenbaum/Unbalt

in gefunder und muldreicher wegend, Grundliche Ausbildung in Caus, Garten u. Rinderpriegt. Ginfabriger Lebr, pang. Sozial gefichielte Schulgelber. Aurinsbeginn: Cleuber und April.

### Ho.-Bogialpädagogifthes Beminar bed Umtes für Bolfewohllabrt, Gan

Cflorenben Abnigaberg (Br.) u. Allenftein (Dipt.). Mene Bebinange jut Berulanusbilbung:

in Ronineberg: Bollopflegreinnen Climber 10:18

Atubergart, u. Dorenerinnen Oftern totte Jugenbletterinnen Chern 1000

in Milenfieln

Rinberpflegeringen Criober files Rindergart, u. Corinerinnen Euren tom Edulerionenbeime find angeintenen Ausfunft erieit bat Cefreturiat in Ronigeberg (Ur ). Motelinben 33:40.

### Deutschen Landerziehungsheim

für Mabden, Echlof Gatenhofen am Piotenier, über Rabotigen. Oberfcule und Conspoliungsabreifung.

### Technische Assistentinnen

Stautlich gnurk, Lehranstait I. med -lecter, Entitles linner Laboratorium Margot Schumann

Stanti. onert. Gonie jur Ansbilbung

Zedaufder Willitentinnen

an mebiginifden Inftituten

Marburg a. d. Lahn

Steginn & Queled Mitte Cft. Proto.

tarm bas Erfreieriat, Mannfopifft. 2

Bin. - Lichterfolds - West Tirlzenweg 85-eu Staate rate of Anstalt v.eig.Prüfungskomminsion. Prosp. fras. Ba ginn: April a Olitebre



Or med Gillmeister Lebrananit E. spelminche Angleton tinnes an medistricches lessiones tomic frence toniger and labor Magnesia was Carefre of Harries Printing Day Ribbt to inauco frankhultun BRITARIO A CHIEROTERIA PER IN

### Kaulmännische Ausbildung

### handels-halbjahrs-Rurje

lmit Auraidrifi- und Mafchineichreibent Grandt, Vorbereiting I. bieBarovrarie Bertholds Unterrichts - Anstalt Leipzig Ct Solomonitr. 5. - Shif 28074

BIRM -Gitarree

Blockflören. Harmonikas saw, pleiswert und Qualitas, finishing freit Knt-braklong. Max & Ernet Fincher, Werhattitte. Martunukirchen IIr G.

Mustintrocate a. Art Tafelbestecke 90 er versilbert NATALOS GRATIC TIM-CMERTENS SOLINGEN 341

### Musik

Por große fernnetericht im Klavlerspiel

Lebrgang A: Gut Anfanger Lebrgang B: Bur Borigeldrittene Anofanit: Ottomar Anapier, Lebrer a. a. Staatl afad, Dochidule f Dinf., Berlin Charlottenburg f, Schlaterftrage 64. Bitte verlangen Gie Lunfidreiben!